# oxisse Romane

: . :

.co. Ancia Misa Bray.

in the first term of the first

Beiten Mitage ein bein Gualiden.

2. (\*\*\*)

: ... · br:31, 18.7.

gnuth : 13: con intente du ecti

# Historische Romane

der

#### Mrs. Anna Bliza Bray.

\*

"Collfühner Rampf und Liebestreue, Und firenge Wahrheit in der Dichtung Schmelg."
Gray.

- Mach der zweiten Auflage aus dem Englischen.

Dritter Band: Die Weisskappen.

Dritter Theil.

Ungsburg, 1837. Bon Jenifch = und Stage'fche Buchhandlung.

### Die Weisskappen,

ober:

### Anna von Gent.

E i n

Beit = und Sittengemälde aus ben Niederlanden

Mrs. Anna Elija Bray.

"Bewahret alfo Muth! Euer Sauptmann ift muthig, und verheißet Befferes."
"Gelb bleibe weg! Alle follen auf meine Rechnung Speise und Erant bekommen, und ein gleichförmiges Gewand, damit fie in brüderlicher Eintracht mich als ihren Gebieter mit Ehrfurcht erkennen."
Chakespeare.

Nach der zweiten Auflage aus dem Englischen von

Friedrich Wilhelm Brudbrau.

米

-Dritter Theil.

Augsburg, 1837. Bon Jenisch= und Stage'sche Buchhandlung.



Der Graf von Flandern, Unna, und die arme Wittwe, sannen fast mahrend der ganzen Nacht feiner wundersamen Nettung aus Gefahren, die ihn von allen Seiten bedrohten, über die Art und Weise seines Entrinnens aus Brugges nach, woselbst sein langeres Verweilen so höchst bedenklich werden konnte, daß es durchaus rathlicher schien, sich unverzüglich aus der Stadt zu entfernen, und lieber den möglichen Ereigenissen auf freiem Felde, als den drohenden Gefahren in Brugges zu begegnen.

Wo ausserordentliche Umstände ein rasches, thatis ges Benehmen bedingen, bewährt das zartere Ges schlecht die ganze Kraft seines sichern Taktes, was auch jest der Fall war; die beiden Frauenzimmer hats ten nämlich bereits gemeinsam einen Plan entworfen, während der Graf sich noch immer über die zweckmäßigsten Mittel zu seiner personlichen Sicherheit erfolglos den Ropf zerbrach. Er bekam von der Wittwe
eine vollständige Rleidung ihres seligen Mannes, und Unna drang auf die Entfernung des Grafen aus der Stadt noch vor der Morgendammerung. Einige während dieser Schreckensnacht aus ihren Ungeln gehobene
Stadtthore berechtigten zur Hoffnung, daß sie Ludwigs Entrinnen begünstigen würden.

Des Grafen Vermummung besorgte die Wittwe mit allem Fleiße. Aufgeldset überschattete ihm nun Stirne und Augen sein langes Haar, welches sonst, nach der damaligen Mode des Adels, ein Gestecht von Perten oder ein Netz zusammenhielt; dazu trug er, alles gezwungen Scheinende sorgfältig vermeidend, ein ganz gewöhnliches Handwerkerwams, und einen Manztel nebst einer gemeinen wollenen Müße.

Unkenntlich in diesem Anzuge wollte nun der Graf zum zweitenmale mit Anna fliehen. Herzlich dankte er der Wittwe, daß sie ihm unter Gottes Beizstände so hochherzig das Leben gerettet habe, verhieß ihr fürstliche Vergeltung, sobald er mit seiner Macht die Mittel dazu wieder erhalten würde, und wollte ihr allerlei Goldstücke aus seiner Börse schenken, dez ven Annahme das brave Weib zuerst mit der Vemerz

tung ablehne, daß er selbst unter den obwaltenden Umständen des Goldes bedürfe, theils um davon zu leben, theils zum Ankaufe von Pferden zur Beschleus nigung seiner Flücht, wenn einmal das Weichbild von Brugges in seinem Nücken läge. Der Graf beruhigte sie jedoch durch die Versicherung, daß die Annahme dieser Kleinigkeit stürstennt ihre Kinder ihn keiness wegs entblöße, was er hinlanglich mit Geld versehen seh, um nach Litte zu kommen, das er, wie immer, noch vor Anbruch der Nacht zu erreichen hosse.

Die größte Behutsamkeit anrathend, und für die Rettung der Fliehenden innig betend, nahm die Wittwe Abschied vom Grafen und dessen holdem Schußengel, Jan know's Tochter, des Urhebers der Empdrung gegen Ludwig de Male, den gerade sie selbst
jest vor den Gräneln eben dieser Empdrung zu bewahren suchte, und zwar voll Bangigkeit, er möchte
in die Bewalt seiner Feinde gerathen, während sie
ihn doch kurf zuvor selbst als ihren erbittertstend Feind
gesürchter hatte. So wundersam und gegen alle Bermuthung wechseln die Zustände im Leben, und nach
dem Willen des allbarmherzigen Gottes gestalten sich
auf den unersorschlichen Wegen der Vorsehung die
Ereignisse zu wohlthätigen Belehrungen für den Hochfahrenden, daß ihm oft einer von seinen geringsten

Untergebeneniganz besonders nugen tonne und daß Niemand, wie hoch er auch gestelle sein moge, sich des Bedürsens solcher Husse überhoben wähnen durse; denn gerade dieses wechselseitige Helsen ist eine Pflicht des Zusammenlebens, und ein Bandwidas alle Sterbslichen umschlinget.

: Noch vor dem ersten Frihlicht schlichen Ludwig und Unna aus dem Saufelder Wittme. ABie ausge= ftorben mar das Gaschen unnd da die Dacht noch mit dem Tage ftritt, trafen fie nur einzelne Menfchen auf ihrem Wege zu einem von jenen Thoren, durch welche man auf die Ebene vor, der Stadt gelangt. Ban 2118 taveld verbot den Beigkappen, welche einige Saufer ihrer Feinde den Flammen preisgegeben hatten, alle Gewaltthaten dieses Schlages bei Todesstrafen Durch frühere Entbehrungen, und julest durch den heißen Sturm auf Brugges erschöpft, thaten fich die Sieger gutlich bei vollen Schuffeln und Bechern in ihren bequemen Behausungen, und ließen endlich vom Ber= wuften ab; doch dem Plundern entfagten fie nicht gang, befriedigten aber ihre Sabgier mit einigen Griffen in die Goldkaffen, ju denen die reichgespickten Ochrante der vermöglichen Ginwohner ben leichten Beg wiesen, und fanken in die Arme des Ochlafes, als fast gegen das Ende der Dacht, das Gelag, aufhörte. Strassen, durch welche Anna und Ludwig dei Wate schritten; Rauchsäulen stiegen aus der glimmenden Asche der von den Weißkappen in Brand gesteckten und zusammengestürzten häuser empor. Durch die Flucht oder Ermordung ihrer Bewahner maren viele Wost mungen gang leer, und aft fühlte sich Anna von Schauz dernerfaßt, wenn stennitt dem Fuße anticgend einach stieß, was serie faßt die Anna von Schauz dernerfaßt, wenn stennitt dem Fuße anticgend einach stieß, was serie fahrteit unterscheiden kichte der Morgendamit merung nicht gleich unterscheiden konnte, die ihr ges spannter Blick eine Schichte Erschlagener gewährte, mit deren Wegräumen die Sieger keine Zeinhattent verlieren wollen. Alls es besser tagte, schaute die Jungfrau schärfer vor sich hin mund wendere oft ihr Antitig von solchen gräßlichen Gruppen abei ;

Die Strahlenspigen der jungen Sonne saumken schon mit zarten Purpurstreifen den Morgenhimmel, als die beiden Flüchtlinge außerhalb der Stadtthore über die Ebene eilten. Lustig zwitscherten die Wögel, und gleich dem Lebensdrange der Jugend, welcher seinen Krühlingshoffnungen entgegenzubelt, schlüpfte die Lerche aus ihrem traulichen Nestchen, und rädelte sich trillernd zu den Wolten empor. Wie eine Saat von Brillanten sunkelte der Thau auf den grünen Matterpoder wiegte sich; in den Kelchen lieblicher

Feldblumchen, die zahllos auf den Wiesen prangten, und die Natun ichien in ihrem reinsten und herrlichften Schmucke der Farben und der suffen Tone, ihrem segenspendenden Bater da oben zu huldigen.

Wie forganz anders war dieses acht menschliche Walten der schönen Natur, als das blutige Hausen entmenschter Frevler während der entschwundenen Nacht zu Brugges! Dieser Unterschied siel der Jungsfrau schwer auf's Herz, als ste still für sich den Gött des Erbarmens um die Fortdauer seines Schutes bat; und in das Gebet für ihr eigenes Heil eben so innig ihren geliebten Walter einschloß.

Auf ben Straffen von Brugges hatten Anna und der Graffaus, nothiger Worsicht nicht miteinander gesprochen; doch auch jest im Freien, wo ihrer Unterzredung teine Gefahr mehr drohen konnte, schienen weder sie noch er das bisherige Schweigen brechen zu wollen, und zwar aus ungleichen Gründen.

Gewohnt, immer nur nach bewährten Ansichten und hochherzigen Gefühlen zu handeln; war es nicht berechnender Eigennuß, der die Jungfrau bewog, der Flucht des Grafen ihren Beistand zu leihen. Aus den nämlichen Gründen wollte sie nun nicht von seiner Seite weichen, für seine personliche Sicherheit besorgt; und in der Hoffnung, im Falle er in die Gewalt der

Weißkappen geriethe, bei diefen ihm als Jan Lyon's Tochter nugen ju tonnen, wenigstens fie ju bestimmen, ihn zur Verfügung des van Artaveld zu ftellen, von deffen ritterlichen Gesinnungen und Edelmuthe fie vollkommen überzeugt war. Mit unerlaubter Liebe hatte Ludwig ihr einst nachgestellt, und, als er hinter das Geheimniß ihrer Liebe ju Balter d'Unghien fam, gelobt, fie ju verderben, im Falle fie diefen eine tunf; tige Vermählung hoffen ließe. Bur Rettung Walters hatte fie aus freiem Entschlusse auf ihn, bis jur graf; lichen Billigung dieses ehelichen Bundniffes, verzich= Diese widrigen Erinnerungen linderte des Gra= fen gewissenhafter Bollgug' feines feierlichen Ber= sprechens. . इ.स. १८ स्थानित । १६ १ व

Bor der Wahrscheinlichkeit hochst unangenehmer Erlebnisse, hatte er sie in seinem eigenen Palaste geschüßt; darum glaubte nun Anna, aus angeborner Berschnlichkeit wegen erduldeter Kränkungen, namente tich wenn das Andenken an diese auch nur durch den geringsten Beweis von Wohlwollen aufgewogen wurs de, durch die Huse, die sie dem Grasen seistete, nur der Pflicht der Dankbarkeit zu genügen, wiewohl ohne Zuversicht einer gleichmäßigen Rückwirkung auf Ludzwigs Gemüth, welche ihre Hossung, den Rest seiner frevelhaften Begierden in Villigung der züchtigen

Liebe feines Reffen gu verwandeln, begunftigen tonnte.

Solche Erwägungen schüchterten die Jungfrau ein, und ungeachtet der Qual, keine Nachricht zu haben, wie es ihrem Walter gehe, und fast unwidersstehlich zur Mittheilung ihrer Besorgnisse hierüber ans getrieben, scheute sie doch die Krankung, welche in einer Erwähnung Walters für bessen Oheim lag; da sie übrigens ihr Herz zu sehr belastet fühlte, um über ganz gleichgültige Dinge sprechen zu können, zog sie es vor, in stillem Nachdenken auf der Ebene vor Brugsaes an der Seite des Grafen sortzuwandern.

Dicht tonnte sich Ludwig de Male, mit einem von zahllosen sich durchtreuzenden Gesühlen und Besfürchtungen ersüllten Gemuthe, die Ueberzeugung vershehlen, daß er die Rettung seines Lebens zunächst wohl nur seiner jungen Reisegefährtin zu verdanken habe. Seines Schicksales rascher und furchtbarer Wechsel, die Auslösung aller geseslichen Bande, das Ungewisse seiner Zukunft, tauchten wie Spiegelbilder in seiner Seele auf. Ihn peinigte der Gedanke, daß er wieder ein mächtiger, hochgeseierter Kurst werden, oder in wenigen Stunden, vom Feinde aufgegriffen, Rerker und Tod sinden könnte; zugleich erinnerte er sich der dienstwilligsten Anhänglichkeit seines treuesten

Freundes, seines Neffen. Eine innere Stimme tadelte die Art seines Benehmens gegen Anna; das er kurz zuvor sich erst noch erlaubt hatte. Doch zu gewaltig war der Eindruck ihrer siegenden Reize, als daß er, selbst von Gesahren bedroht, gleichgultig dagegen gez worden wäre, und die Erinnerung an die Liebe zwisschen Walter und Anna, erregte Neid in seinem kumz mervollen Herzen, der mit edleren Gesühlen rang, bei dem Hinblicke auf seine Flucht, und auf den von Beiden ihm gewährten Beistand. Darum wollte er aber auch sein Gelübde ehrenvoll erstüllent, und durch keine Splbe unzarter Liebe die Jungfrankränken, sollte er auch durch die fernste Wüste mit ihr wandern.

Ludwig de Male hatte eine Hofetziehung genofsten; er war ein verhätschelter Prinz, gewöhnt; daßt man seinen Befehlen unbedingt gehorche; ihm fehlter nur die Kraft, nicht die Gute des Gemuthes; duucht die Gewalt der Leidenschaft zu Verirrungen hingerist sen, bewahrte er sich doch von jener herzlosen Benharztung im Bosen, die den Menschen den Lehren der Vernunft und den zeitweisen Mahnungen des Gewissiens unzugänglich macht.

In Gemuthern, wie Ludwig de Male, findet die Reue leicht Zutritt, eingeführt durch einen Schicksales wechsel, wie sehr auch der langgenahrte Hang sich:

bagegenissträuben möge. So bachte und fühlte jeht der Graf von Flandern. Im Versuche zur Beherrz-schung seiner Leibenschaft für Anna, bangte ihm vor dem Kampse mit den bezaubernden Reizen und der fesselnden Rede der Jungfrau; diese Feinde von sich abzuhalten, vermied er es, stumm dahinschreitend, die holde Begleiterin anzusehen.

Endlich erreichten die Flüchtlinge die Wegscheide am Ende der Ebene. Nach Lille führte die eine Straffe, der andere Weg in einen beträchtlichen Wald, worin der Gräffin seinen glücklicheren Zeiten oft gezigt hatte. Sie hielten hier an; Anna brach schüchztern und leise das Schweigen, indem sie sagte: "Mein höher Herr, diese Straffe führt nach Lille, wenn ich nicht irrez vermeidet sie jedoch, wenn ich Euch rathen darf. Ich seinen Trupp Reiter aus weiter Ferne herantraben, welche bewassnet sind, wie es mir scheint. Sicher sind sie aus der Zahl Eurer Feinde; Eure Freunde würden woht nicht so nahe an Brugges hinsstreisen; oder mit größerer Macht, als die anrückende ist. Das Beste wird wohl seyn, ihnen aus dem Wege zu gehen."

Die Straffe nach Lille überschauend, erwiederte der Graf: "Nein das sind keine Freunde von mir, denn, wahrhaftig, sie führen das Banner von Gent! Gehen wird in den Wald! Ich weiße in der Adhe einen Seitenpfad, auf dem wir auch nach Lille kom= men. Wir suchen ihn auf, und halten ihn ein, oder erwarten zuhend die Abenddammerung zur günstigeren Fortsetzung unserer Flucht. Wie ist es Dir aber mogzlich, Anna, erschöpft durch eine ruhe= und schlassos Nacht, noch langer so anstrengend zu Fuße zu gehen?"

"Bu haufig fcon ," antwortete Unna, "haben midrige Erlebniffe in Diefer fturmbewegten Beit meine Rube Unterbrochen dals daß michobieg unvorbereitet treffen tonntere Gefundheit und Kraft vermiffe ich nicht: Lund ith wertraue auf Botts daß ein mich mit Much jur Meberwindung von Befchwerben : frahlen werbe, sodie land einer gerechten Dade sfidt ergebent Much fann und bas Ruhen im Balde giw ofernern Misselfiere ein aufcheinerb fiche ins Platkundungen Piese mor Allfo: miteinander: fpreihendu, hattent fie beinen Waldespfadibetretenui Der Graffreichte der Jung frau feinen Alvingrund zwar fo Berbindlich und leuts felig , baß dieß beffer ihrin Bertrauon gewann, lals die Bahl Teiner Worte dazule autho boch legte fie ihre Schuchternheit nund Worficht nicht abre in, Dade chen , fruge Diche nug auf meinem Arm mahnte fie Ludwig ; "warum folltest Du einen Briftand jas gende ablehnen gieden ich ohne Dein hochhetziges Utie terushmen im biesem Augenblicke ausser Stande ware, Dir leisten zunkonnen Win in bereit in den

Die Jungfrau machte von seinem Anerbieten Gebrauch. Jugend und Mangel an Weltkenntniß hinderten sie nicht, jenen feinen Takt zu bewahren, der alsogleich die ganz verschiedenen Kennzeichen auffaßt, die einem Ausdrucke des Wohlwollens oder einem Antriebe der Leidenschaft eigen sind.

phoffiworsteidurch Ruheistchigur weitern Wanderung sikrfeiniwollteins Waddeschien Witwerin Abrer Wehaus sindfign Witren Vehaus sindfign Witren Vehaus sindfign Wirrichtungen und etwineringsteinungs hate steisten mitgegeben; einstleines. Brod underfwaß gerähcherten Fisch. (Pami erbieseenasich) die Flüchtlinge ein anscheinend sicheres Pläßchen, unm ihre spärlichen Gerichte zusgesteben; steinwenderen sich vom Kußpfade sab deinek zusgesteben; steinwenderen sich vom Kußpfade sab deinek Bahleins überwätien, woer entzgestade leines Bahleins überwätien, woer entzguellenduber Gestein murmelte, und in zweiwerschies denen Armen bent Waldwig zitt auf ein Felsentrumm die. Wanderer, und Lüdwig zitt auf ein Felsentrumm din. Unna zerschaute im den Zügen des Grafen das Gepräges nögenden Grames und gaulender Bestücht

tung; zugleich verriethen seine leichenblaffen Bangen torperliches Uebelbefinden.

Die Jungfrau nahm das Wort. "Ich fürchte, mein hoher Herr, daß Euch die Kraft gebricht, die Mühfeligkeiten zu überwinden, welche Ihr nicht abswenden könnet. Ihr send durch die Erlebnisse der jüngsten Nacht erschöpft und krank; was vermag ich zu Euerm Beistande zu thun?"

Des Grafen Augen ruhten auf dem Antlige der Jungfrau; in seinem eigenen lag der Ausdruck feierztichen Ernstes. Hierauf faßte er die Hand des vor ihm stehenden Madchens, und sprach: "Ich bin gezmuthskrank; wohl mögen, wie ich besorge, diese Leizden nur die Borläuser viel schwererer senn, eine Züchztigung des Himmels für frühere Handlungen. Und von Dir muß mir Hülfe kommen? Mußt Du mir beistehen, die ich beleidigt habe?"

"Ich rufe Gott jum Zeugen an, mein hoher Herr," erwiederte Unna, "daß ich der frühern Zeit nur mit dankbarer Erinnerung an das von Euch treu erfüllte Gelübde, und an den mir gewährten Schuß gedenke. Meine Pflicht gebietet mir, Euch als meinem rechtmäßigen Herrn und Gebieter nach allen meinen Rräften zu dienen."

Der Graf erwiederte: "Ach, Anna, nicht halb 111. Thi.

burchschauft Du die wegen Deines Beiftandes Dir drohende Gefahr. Soffe nicht, Deine Freiheit und Ehre ju bewahren, wenn der Emporer du Bois fich meiner bemachtigen follte! Gelbft wenn Du geneigt warest, mir nach Lille ju folgen, wo Dir allerdings mein Schut gewiß mare, fo bangt mir doch, daß es mir nicht gelingen durfte, Dich den forschenden Bli= den der Grafin von Artois, und den listigen Schlin= gen des Beheimschreibers Bilbert Mattheus ju ent= Das sicherfte Mittel ju Deinem eigenen Boble Scheint mir fobin Deine Rudtehr nach Brugges, um Dich dort unter den Schut des van Arta= veld ju ftellen; er ift, obgleich mein Feind, ein Dann von Ehre. Scheide sohin von mir, Dadden; laß das Geschiek über mich beschließen! Meine hoffnung auf Deinen fernern Beiftand grundet fich auf tein - Recht mehr."

"Jedes Wesen, mein Gebieter," entgegnete Anna, "mag's ein Fürst oder Bettler seyn, hat auf den Beistand seines Nebenmenschen rechtlichen Ansspruch, und in dieser höchsten Bedrängniß sey es ferne von mir, von Euch zu weichen. Noch eine ansdere Ursache, mein hoher Herr, beseelet mich, Euch zu dienen, zu jeder Anstrengung."

Eine Thrane leuchtete im Muge der Jungfrau,

als sie mit feierlicher aber gitternder Stimme diese Worte fprach.

"Welche Ursache? Sprich, ich beschwöre Dich!" fragte der Graf schnell.

"Nach den heiligen Lehren unserer Kirche," erzwiederte Anna, indem sie mit Andacht ein Kreuz machte, "mussen die Seelen der Verstorbenen zur Strafe im Fegefeuer verweilen, bis sie die im Leben begangenen Sunden durch martervolle Pein abgebüßt haben; diese Zeit der Qual kann auch früher geendiget, und die Erlösung der leidenden Seelen durch die Gebete und guten Werke ihrer noch lebenden Verzwandten bewirkt werden. Wie gerne würde ich ein solches Werk üben zur Rettung der Seele meines Vaters aus dem Fegefeuer! Er stand an der Spisse des Aufruhrs gegen Euch; diese seine schwere Sünde möchte ich auswiegen durch den redlichsten Diensteiser in Eurer Angelegenheit."

"Sey versichert, edelsinnige Jungfrau," erwies derte der Graf, daß die Sünden Deines Vaters absgebüßt werden durch so kindlich frommen Sinn, durch so viel Tugend, und daß die Pforten des Paradieses sich Deinem Vater aufschließen auf die Fürbitte der Engel Gottes, deren Ebenbild Du auf Erden bist, bei unserer heiligen Mutter und Sankt Peter. Laß

also die Todten ruhen, gedenke der Lebendigen! Noch einmal frag' ich Dich: "willst Du mich verlassen?"

"Nein, mein hoher Herr," antwortete Anna, "ich werde nicht von Euch gehen, nicht mit den Em= porern gemeinsame Sache machen."

Ludwigs bleiche Züge überklarte ein Strahl inne= rer Wonne, und die Hand des Maddens mit seinen beiden Handen fassend, fragte er mit ernstem Nach= drucke: "Kannst Du mir verzeihen, o, kannst Du es?"

Das Auge emporschlagend, sprach die Jungfrau aus dem Innersten ihrer Seele: "So wahr Gott mir gnädig sen!" Ich vergebe Euch, wie Gott mir vergeben möge! Begegnet mir auch ferner, wie bischer; bleibt mir Vater und Fürst, und bis zu meinem letzten Athemzuge werde ich als treues Landeskind Euch dienstergeben seyn."

Unfern der Statte, wo der Graf mit Anna sprach, raschelte es in den Blattern, als kaum jene Worte über ihre Lippen gekommen waren. Aufsprinz gend zückte Ludwig den Dolch, welchen er, sein einziges Vertheidigungsmittel, unter dem alten Mantel trug. Blasse überzog der Jungfrau Antlis, doch schnell gefaßt schaute sie auf den Grafen, und legte den Zeigesinger, als Sinnbild des Schweigens, an

ihre Lippen. Indem sie hierauf ihr Haupt neigte, raunte sie ihm in's Ohr: "Tretet hinter die Felsen, um nicht gesehen zu werden! Mir droht keine Gefahr. Inzwischen will ich spähen, ob nichts zu besorgen ist. Erlauschte man Euch, so möchte wohl keine Nettung mehr denkbar seyn. Noch einmal bitte ich Euch, mein Gebieter, zieht Euch hinter die Felsen zurück, und überlaßt das Uebrige mir!"

Ludwig entsprach ihrer Warnung. Nun hulte Anna ihr Haupt in den Mantel, hing das Speisez körbchen an ihren Arm, um einer Landbewohnerin desto ähnlicher zu seyn, und betrat sodann unverzagt den Waldpfad. Da raschelte es wieder in den Gebuschen nebenan; Anna hielt ein wenig an, und plotzlich war auch das Rascheln verstummt, wodurch sie von der Anwesenheit irgend eines Bevbachters ihrer Schritte überzeugt wurde.

bangte Anna. "Noch hat er vielleicht diesen feyn?" bangte Anna. "Noch hat er vielleicht diesen nicht bes merkt. Sollte dieß der Fall seyn, so will ich durch die Wahl eines andern Weges den Lauscher von der ersten Fährte abbringen. Damit dieß nicht auffalle, will ich mir Blumen pflücken." Mit diesen Entschlussen beschäftiget, ging Anna ganz behaglich ihres Weges, mit dem reichen Blumenflor ringsum ihren Korb schmis denb; fortwährend vernahm sie die Tritte eines ihr folgenden Laufchers, wodurch ihre Besorgniß immer mehr stieg; sie wollte aber dessenungeachtet den angenommenen Schein eines harmlosen, frohherzigen Wessens nicht aufgeben, um desto leichter den Nachschleischer irre zu führen. Nach der Sitte ihrer Landsmannen stimmt sie fortwandelnd ein Liedchen an.

Schon nach den ersten Tonen brach der Lauscher aus seinem Versteck hervor, sprang der Jungfrau entzegen, und schloß sie mit dem herzlichen Gruße: "Dem himmel sey's gedankt, daß Du gerettet bist!" in seine Urme.

Herr Walter d'Anghien stand vor der überrasch= ten Jungfrau, die seiner schnellen Umarmung sich nicht mehr entziehen konnte; seine Rleider schienen nur ein eiliger Ueberwurf; aus seinen bleichen Zügen leuchtete aber die Gluth der innigsten Wonne und Liebe.

Freude und Bestürzung lahmten einige Augen= blicke ihre Zunge; dann aber brach ihre tiefe Ruh= rung in die taum vernehmbaren Worte aus: ,, Walter! Gott sey Dank, der Dich in seinen Schutz nahm! Wie kommst Du an diese Statte?"

"Du follst Alles horen," erwiederte dieser; "bis om weiteres bin ich sicher; aber wo ist der Graf?

Ohne Zweifel warft Du nicht allein, als ich Dich furz zuvor gewahrte, ohne daran zu denken, daß meine Anna unter den Aesten dieser Baume mandle."

Diese antwortete: "Der Graf ist in diesem Walde;" "warum hast Du uns behorcht, ohne Dich uns anzuschließen?"

"Ich erkannte Euch nicht mit Bestimmtheit," erwiederte Walter, "auch wirst Du bald begreifen, wie nothig es für mich war, eine gewisse Vorsicht zu beobachten. Auf welche Art send Ihr aus Brugges entwischt?"

"Das will ich Dir aussuhrlich auf dem Wege jum Grafen erzählen," versetzte Anna; "komm, wir wollen sogleich zu ihm gehen!"

Alfo dahin schlendernd, erzählte ihm Anna die Abentheuer der vorigen Nacht, und ihre Flucht aus Brugges. Mit sichtbarer Eile glitten ihr die Worte vom Munde, und ihr Innerstes schien vor wonnevoller Ueberraschung, den geretteten Geliebten an ihrer Seite zu haben, zu beben.

Gleich sehr erschüttern Freude und Gram. Nicht vermochte Unna ihre Gefühle zu beherrschen, und doch ließen es ihre festen Grundsätze nicht zu, von einer Ungelegenheit zu sprechen, welche das heiligste Insteresse ihrer wechselseitigen Liebe betraf; Ludwig bes

nahm sich zwar gegen sie ganz anders, als früher, aber noch hatte er die Bunsche seines Reffen nicht gesbilliget.

"So bin ich benn überglücklich, Dich wieder zu sehen, meine theure Anna!" begann Walter. "Geshörst Du wieder mein? Die Macht der Wonne, wies der bei Dir zu seyn, verwischt die Erinnerung an alle Gefahren, die mich umdrohen, und denen ich bald mich werde entgegenstellen mussen, wie ich leider vermuthe, da ich dann von Dir getrennt bin. Sprich, ich beschwöre Dich, bevor wir zum Grasen kommen, ob Du noch mein gehörst, angebetete Anna? Tröste mich mit der Hoffnung, daß die Zukunst Dich in meine Arme suhren darf, dann werde ich mit ruhigezrem Gemüthe, mit größerer Standhaftigkeit, dieser sturmbewegten Zeit troßen!"

"Laßt ab, von dieser Sache zu sprechen, Herr Walter, ich bitte Euch!" erwiederte Unna, indem ihre Züge zum ersten Male, seitdem sie ihn wieder sah, tiefen Ernst verriethen. "Ein heiliger Schwur untersagt mir jede Belebung Eurer Hoffnungen, so lange unser Herr und Gebieter nicht seine Zustim=mung giebt."

herr Walter fragte auffahrend: "Bermißt er fich noch immer, diese Liebe Dir zu verbieten? Sett

er die Bermegenheit entwürdigender Untrage noch fort, uneingedent, daß er Dir feine Rettung ichuldet?"

"Mäßige Deinen Eifer," antwortete sie; "tein Wort kam aus des Grafen Munde, welches die Ehre eines Madchens kranken konnte. Von Dir war zwisschen uns gar keine Rede. Doch diese Zeit ist solchen Sesühlen nicht gunstig. Meinen Mund verschließt ein Gelübde. Hilf mir darüber nachdenken, wie wir den Grafen von der ihn bedrohenden Gefahr befreien, und überlassen wir alles Andre der geheimnisvollen Zukunft, die nach dem Nathschlusse Sottes eine von unsen Träumen sehr verschiedene. Wendung nehmen kann. Nicht selten bilden Hoffnungsblüthen den Uebergang zu gramvollen Früchten, während oft der erste Morgenstrahl der Sonne unsere Thränen wie Thauperlen aufküßt."

"Ift es Dir möglich, Dich auf solche Art der Antwort zu überheben?" fragte Walter. "Bermagst Du auf solche Art den letten Stad mir zu entreißen, auf den ich mich stüße, wenn ich dem Ruse meines Geschickes in Gefahren, Sorgen und Leiden folgen muß? Ach, vergönne mir nur den leisesten Hoffennngsstrahl, nur ein Wort fortdauernder Liebe und Treue, nur ein einziges Wahrzeichen zur Veruhigung meines Gemüthes! Rein Laut kommt über Deine

Lippen, und mir bangt, daß Du nur Gleichgultigkeit unter der Maske eines Entschlusses verhehleft. Rein Gelubde bindet Deine Zunge, sondern nur Kalte des Herzens."

Wehmuth sprachen der Jungfrau Augen bei diesen Vorwürfen, doch fürchtete sie eine nähere Erkläung als Verrätherin ihrer innern Stimmung, deren Veherrschung ihr durch Pflicht geboten schien. Wähzend sie mit Walter dem Verstecke des Grafen zuschritt, blickte sie ihn zärtlich an, und lispelte: "Weg mit diesen düstern Sinnen! Gott sey der Hoffnungsanker unserer schönern Zukunft!"

Das Mindeste genügt, das sühlende und hofsfende Herz eines Liebenden umzustimmen. Auf Walzters Gemüth übten diese wenigen Borte einen zaus berischen Einstuß, und beruhigten ihn, weil Anna in das Wörtchen "unserer" die Bedeutung eines gesmeinsamen Geschickes, und gemeinsamer Hoffnungen schien gelegt zu haben. Nun war Herr Walter zusstrieden. Ueberdieß war der Jungfrau Benehmen so zärtlich, daß ihn am Schlusse ihrer Worte die Erinsnerung daran noch ergößte. Geschieht zweier Personen Erwöhnung, so bezeichnet dieß gewöhnlich ein Verhältniß gegenseitiger Gleichheit; spricht aber der Mund eines geliebten Wesens das Wort "unserer" aus, wels

ches die Einheit der Liebenden bezeugt, dann klingt es so suß, wie der Laut harmonirender Tonwerkzeuge.

Hinter dem Felsen hatte sich Ludwig gelagert. Durch die ihn verbergenden Baumstämme, sah er nun Anna von einer dritten Person geleitet zurückkommen, die er ansangs nicht als seinen Nessen erkannte. Doch nicht so bald gewahrte er, daß Walter es sey, so durchbebte ihn eine unheimlich überraschende Empfinzdung, aber schwerlich eine freudige, denn Anna hatte zur Stüße Walters Arm, den sie erst in der Nähe des Felsens sahren ließ. Dem Vusen des Grasen entrang sich ein unbewachter Seufzer, doch sein edlez rer Entschluß bekämpste dieß Gefühl, und er empfing seinen Nessen auf die liebevollste Weise.

Walter erzählte nun dem Grafen; daß es ihm nicht möglich geworden sey, mit van Artaveld über für ihn annehmbaren Bedingungen übereinzukommen; er habe sohin von der Bewilligung Gebrauch gemacht, Brugges unverzüglich, jedoch allein zu verlassen, auch von der Flucht des Grafen aus dem Palaste, in Bezgleitung einer Dame, gehört. Vermuthend, daß diese Dame Anna gewesen, und voll Sehnsucht, Natheres über die Flüchtlinge zu vernehmen, habe er die

Umgebungen von Brugges so lange durchkreutt, bis einige Weißkappen ihn auf's Korn zu fassen schienen, dann aber zu seiner Sicherheit den Weg zum Walde eingeschlagen. Zwei Personen mit verhüllten Gesichtern, die er hier bemerkte, beseelten ihn mit der Hoffenung, Freunde zu treffen; er wollte sich denselben jedoch nicht eher nahern, als bis er sich durch Lausschen Gewißheit verschaft haben wurde. Dieß war der Grund, der Jungfrau im Walde so lange unber merkt zu folgen, bis er sie an dem Tone ihrer Stimme erkannte. Dann erst gab er sich ihr zu erkennen.

Ueber dieses glückliche Wiedersinden seines Neffen drückte der Graf seine Zufriedenheit aus. Sie berathschlagten nun über die Mittel, der gefährlichen Nähe von Brugges zu entrinnen, und beschlossen, vorerst im Walde der Ruhe zu pslegen, und dann erst mit der Abenddämmerung nach Lille zu wandern. Unster einem Felsendache schlief Anna einige Stunden lang, völlig ermüdet durch die vorausgegangenen Müshen, beschützt von Walter und dem Grafen, welche über ihre persönlichen Verhältnisse sich besprachen. Auf diese Weise entschwanden die Morgenstunden, und Mittags hielten die Flüchtlinge noch ein sehr einfaches Mahl von dem Reste ihrer Speisen, und tranken dazu das Wasser des Waldbaches, um ihren Durst zu

ftillen, wornach sie sich aufmachten, um ihre Wan= derung fortzusehen.

Walter d'Anghien hatte inzwischen die traurige Lage feines Oheims nicht als eine gunftige Belegen= heit benust, feine Verbindung mit Unna zu betreiben: er hoffte vielmehr, die Sand der Jungfrau dereinft burch den Edelmuth des Grafen fo ju fagen als Gie: gerpreis ju erhalten, wenn es feinen Unftrengungen gelange, den rechtmäßigen Landesfürsten wieder in den Befit aller feiner Rechte ju bringen. Der Graf sprach gleichfalls tein Wort davon. Die Dacht jener aufgeregten Stimmung, worin wir oft Menschen in widriger Beschickeswendung erblicken, hatte in ihm die Reue hervorgerufen, und den Borfat eines tunf= tigen milberen Benehmens gegen Unna und feinent-Deffen; aber diese Reue war noch nicht erftartt, ber Borfat mahnte ju fehr an ein Opfer, als daß er aus ber Natur bes Grafen, mit feinen Gefühlen überein: stimmend, hatte entfpringen, und ju einer unfelbst: füchtigen Sandlung führen tonnen. Er beschrantte sich also vorläufig auf die Vermeidung alles Feindseli= gen und auf ein volliges Ochweigen.

Ungestört schritten bald die drei Flüchtlinge durch den Wald einige Stunden lang; doch die allzugroßen Mühen bei unzureichender Starkung durch das karg-

liche Mahl, zwangen fie, fich um eine Lagerstätte zum Uebernachten umzusehen. Anna war so erschöpft, daß ihr bei jedem Schritte die Rniee brachen, bevor fich noch eine Stadt oder ein Dorf zeigen wollte. Bon dem Zustande der Jungfrau peinlich ergriffen, ge= wahrte Balter ein Pferd, das auf dem freien Plate vor einer gang naben landlichen Gutte weidete, und wollte es fur die junge Reisegesellschafterin zur Er= leichterung des Fortkommens taufen. Der alte Land= mann ließ fich endlich jum Abschluffe des handels jum dreifachen Werthe des Thieres bewegen, faßte jedoch, als ein verschmitter Mensch, die Flüchtlinge jugleich fest in's Huge. Er fah verdachtig aus, und der auf= fallende Rauf, welche dem außern Unsehen nach fo durftige, vom Bufalle an feiner Sutte vorübergeführte Reisende machten, war schon an und fur sich ein lodender Reder für feine Mengier.

Da sich nun die Wanderer anschiekten, ihren Weg wieder fortzuseßen, sprach der Alte noch zu ihnen: "Ihr möget auch noch so wenig Tauglichkeit an diesem Gaule vermuthen, so wird Euch dennoch auf Eurem Juge kein Vesserer begegnen; ist er gleich= wohl jetzt bei Jahren, hie und da ein wenig schad= haft, und blind auf einem Auge, so war er doch einst, Ihr durft mir's glauben, ein Musterpferd weit und

breit; leider ist er nur zu früh alt geworden. Noch einmal, in der ganzen Gegend wird Euch kein Pferd in den Weg kommen, das Ihr auch nur um ein Wezniges tauglicher sinden könntet; mindestens scheinen die Reiter sammt ihren Pferden, die gestern nach Lille vorüberzogen, so klapperdürr, als hätten sie seit mehren Tagen miteinander am Hungertuche genagt. Heimkehrend werden sie vielleicht gesättigter aussehen, als auf dem Hinmarsche, denn die Leute sagen, daß die hungrigen Genter gestern Abend den gemästeten Bürgern von Brugges eine tüchtige Schlappe beigez bracht haben."

"Zogen denn gestern Burger von Gent nach Lille noch vor einem Angrisse auf Brugges?" fragte der Graf ausholend.

Der Landmann entgegnete: "Es waren eben einige für das Schickfal van Arteveld's und feiner Freunde beforgte Greise, die sich nach Alle begasben, um dort einige gefühlvolle Menschen zu einer wohlwollenden Fürsprache bei dem Grafen zu rühren, damit er die Genter vor dem Erhungern bewahre. In der That schienen sie auch sehr ausgemergelt, und glischen eher Bettlern, als Bürgern einer Stadt, wie Gent. Einen weißen Jut hatte jeder auf seinem Ropfe; seht Euch also vor, im Falle Ihr zu den Ans

hangern des Grafen gehort, und etwa den Weißkappen in den Wurf kommt, die, der Sage nach, das prachtigste Barett, welches irgend zu einer Zeit einen Hoflingstopf schmuckte, herunterreißen, gleichviel ob es die Farbe des Purpurs oder Scharlache tragt."

Die Reisenden nahmen von dem Alten Abschied, hoben Anna auf den Gaul, welchen Herr Walter, in Ermanglung von Zaum und Gebiß, am Halfter lenkte, und wanderten fort, bis die Dammerung sie erinnerte, das es Zeit sey, an eine Nachtherberge zu denken.

Im diese Zeit begann Alles Sichtbare der Lands schaft formlos ineinander zu verschwimmen, oder nur mehr im allgemeinen Umrissen sich zu zeigen, wo der Farbenwechsel unter dem alles verdunkelnden Schleier vom Auge nicht mehr unterschieden wird, wo lautlose Ruhe an die Stelle des lauten Tages tritt. Eine Berathschlagung, auf welche Weise Labung und Nuhe zu sinden sey, unterbrach die Schritte unserer Flüchtzlinge. Durch das Fenster eines nicht sehr entsernten Hauses blinkten mehrere Lichter, deren helle Streisen über ein Flachgesild hinflackerten, das man im stämizschen Lande häusig trifft.

"In der That, dieß Saus ift mir bekannt," be= mertte der Graf, "und, wenn ich nicht irre, ein kleines Wirthshaus auf dem geraden Weg zwischen Brugges und Lille, zu armselig, um zahlreich besucht zu werden, und in meiner Vermummung dürfte ich mich wohl hineinwagen, ohne Besorgniß, erkannt zu werden. Vegehren wir dort zu übernachten, so wird man wohl glauben, wir sepen arme Reisende zu Fuß. Nur die Kappe dicht in die Augen gedrückt, Walter, gleich mir, und wir können es wohl unternehmen, in jener Schenke einige Stunden auszuruhen. Sobald der Morgen dämmert, brechen wir wieder aus."

Jufrieden mit diesem Vorschlage, befanden sie sich bald am Thore des Wirthshauses, dessen Inhaber, obgleich schon vorgerückten Alters, dennoch slink bei der Hand war, und durch sein hurtiges Wesen sowohl, als durch die Mundart verrieth, daß er eher französsischer als niederländischer Herkunft seyn musse. Gerne bewilligte er seinen Gästen, zu übernachten. Er sprach so hössich, wie es schon dazumal seine Landsleute zu thun gewohnt waren, und worin sie die Niederländer mit allen ihren Artigkeiten weit überztrasen.

In der Ruche, an welche das einzige Gemach des Hauses stieß, erblickten die Reisenden, indem sie sich naherten, um sich jenes anweisen zu lassen, an III. Thi.

einem runden Tische zwei Manner und eine Beibsperson, das berüchtigte Abzeichen ihrer Parthei auf
dem Kopfe, — den weißen Krämphut. Unna bebte,
und dem Grafen war in so feindlicher Umgebung eben
auch nicht gar wohl zu Muth, besonders da er nicht
mit Unrecht auf die Nähe von noch zahlreichern Gegnern, die in der Entsernung im Hinterhalte liegen
konnten, schließen durste. Ohne den Argwohn zu
wecken, mußten sie jeden Gedanken an Umkehren aufgeben.

Stumm betraten die Neisenden das ihnen anges wiesene Gemach, das sich in einem hochst kläglichen Zustande befand, und dadurch klar bewies, daß es nicht der Obhut einer reinlichen stämischen Magd anz vertraut war. Jeder Blick traf wieder auf einen neuen Zeugen der Faulheit; jedes Geräth im Zimmer trug eine Staubkruste; die Thure war keine Thure mehr; hinter einer kleinen Vretterwand, an welchem man einen zersehten Vorhang hin und herzerren konnte zur theilweisen Verhüllung, lag ein bettelhafztes Vett. Die Neisenden nahmen Plaß, indessen der Wirth eine Lampe auf den Tisch setze, und den kurzen Austrag erhielt, an Speise und Trank aufzutisschen, was er in Rüch' und Keller habe. Zugleich bemerkte ihm Walter, daß sie mit Tagesanbruch wies

der fort mochten, weil ihre Angelegenheiten ihnen teine Muße gestatteten.

Nicht minder schwierig ist es für Personen von vornehmerem Stande und höherer Vildung, den auffern Abdruck ihres geistigen Seyns zu verhehlen, als für gemeine Leute, sich das Venehmen ihrer Vorgessetzen anzukunsteln.

Walter trug einen einfachen Mantel, und ein durchaus nicht geordnetes Rleid, und die Unzuge der Jungfrau und des Grafen waren darauf berechnet, daß fie ihren wirklichen Stand nicht verrathen follten. Jedoch fein Bug einer alltäglichen Erziehung mar an ihnen zu bemerken, und bald vermuthete der Wirth, ein alter Frangofe voll Leben, an das ewige Einerlei des Berkehres mit Leuten von rohen Manieren und gemeiner Mundart gewöhnt, wohl auch an die Hus= drucke des Eigendunkels vermöglicher Sandler, hinter seinen Gaften das Gegentheil ihres Scheines. Er dachte aber gar nicht daran, irgend eine Person, außer den Reisenden, jum Vertrauten feines Argwohnes zu machen, und darauf spielte er weit mehr durch fein Benehmen hin, als durch feine Borte, indem er durch daffelbe die größte Aufmerksamkeit und Chrevbietung ausdrückte.

Auf den nun gedeckten Tisch wurde eine Flasche

Wein von edlever Sorte gestellt, als man nach allen Unzeichen in einer so dürftigen Herberge zu sinden hoffen durfte. Walter d'Anghien wünschte ein besons deres Gemach für Anna, indem er das gegenwärtige die Nacht hindurch mit seinem Gefährten theilen wolle. Der Wirth bedauerte, daß er nur noch eine einzige armselige Rammer bestige, welche jedoch der Jungfrau zu Diensten stehe, sobald es ihr gefällig seyn sollte, ihm dahin zu folgen, da außer ihm Niemand zur Bezdienung der Gäste im Hause sey, und seine Person den Wirth, die Wirthin, den Knecht und die Magd zugleich vorstelle.

Anna anserte, daß sie sich sobald als möglich nach Ruhe sehne, wünschte ihren Begleitern, wohl zu ruhen, und schritt dem Wirthe nach, der mit einer für sie bestimmten Lampe in ihre Kammer voranleuchtete, wohin sie der Weg durch die Küche sührte. Sehr unangenehm war dieser Umstand, weil Anna besürchten mußte, von den daselbst besindlichen Weißekappen erkannt zu werden, die wohl aus der Schaar des Peter du Vois seyn konnten. Da ließ sich jedoch keine Aenderung tressen; Anna schlug den Mantel dicht über ihr Antlis, rasch durch die Küche eilend, und vermied sorgsam, daß ihre Vlieke nicht den Augen der verderblichen Fremden begegneten. Ein Schau-

varte zur Kammer stieg, und die freischende Stimme ber Ursula an ihr Ohr gellte, welche mit den beiden Weißkappen eben heftig zu streiten schien.

Mit dem ihr eigenthumlichen, geheimnisvollen Tone rief die verruchte Unholdin: "Glaubt mir, ja, glaubt mir, daß über ein Kurzes die lette Stunde des Stolzes und Hochmuthes schlagen wird; denn der Lowe und die Lowin sollten sterbend ihre Haupter auf ein hochrothes Kissen legen!"

2.

So wie der Wirth die Jungfrau in ihre Rammer geführt hatte, eilte er in das Gemach der Reisez gefährten, schaute zuerst sorgsam um sich, schob dann den Riegel vor die Thure, in so weit dieß ihre Haltzlosigkeit erlaubte, und richtete hierauf an den Grafen seine Worte mit Ernst, Ehrfurcht und Ausdruck:

"Ich bin Franzose von Geburt; ein glücklicheres Loos war mir beschieden, als dieß Geschäft, wozu die Moth mich herunterzog. Flandern ist zwar jest mein Aufenthalt, doch gehöre ich weder zu den Weißkappen,

noch ju ben Feinden des Grafen, denen ich jedoch, schon wegen meiner perfonlichen Sicherheit, Zutritt in meinem Sause gestatten muß."

Abermals forglich um sich blickend, kam der Wirth immer naber jum Grafen, und glitt ju beffen guffen nieder, indem er fortfuhr: "Bergeiht meiner Ruhn= heit, hoher herr; allein in diesem Sause send Ihr nicht ficher. Ich erkenne in Euch den geflüchteten Grafen von Klandern, und diefer ehrenwerthe Jungling, Euer Begleiter, icheint mir Berr Balter d'Unghien zu fenn. In glucklicheren Zeiten, als fie jest find, fah ich Euch oft auf Euern Ausflugen nach oder von Lille, an meinem Sause vorüberreiten. Berleihet dem wohlgemeinten Rathe eines armen Mannes, der ich bin, ein geneigtes Ohr, ich beschwore Euch! Ich bin alt, und der Rath eines Alten kann oft in Fallen nublich fenn, in welchen er durch körperliche Rrafte teine Dienste mehr leiften fann. Wohl vermöchte ich Euch, mein Gebieter, vor jeglicher Gefahr zu bemah= ren, und vor Euern Feinden ju fichern, wenn es Euch gefiele, meinem Rathe ju folgen."

"Steht auf," erwiederte der Graf, "fteht auf, wackerer Alter! Ja, ich bin wirklich der verfolgte Fürst dieses aufruhrdurchtobten Landes. Gerne will ich Euern Rath horen, und finde ich ihn nüglich, wie

Ihr mich versichert, so werde ich dafür mich dankbar zeigen."

"Mit möglichster Eile mußt Ihr mein Haus verlassen," fuhr der Wirth fort. "Die zwei kühnsten Weißkappen sind jene Männer, die Ihr in der Rüche gesehen habt, und aus deren Neden ich merkte, daß noch mehrere Spießgesellen heute Nacht oder gegen Tagesanbruch zu ihnen stossen werden. Eure Flucht wird sohin durch Eure Sicherheit bedingt, auch dürft Ihr den hellen Tag, als einen möglichen Verräther an Eurer Person, nicht mehr erwarten. Ihr Drei besitzt nur ein einziges Pferd. Will Herr Walter d'Anghien mir folgen, so habt Ihr innerhalb ein paar Stunden drei rasche Pferde, nur müßt Ihr nicht um den Kauspreis feilschen. Send Ihr nicht hinlänglich mit Geld versehen, so will ich bis zu besseren Zeiten gerne für Euch bürgen."

Ueber den Vorschlag des Wirthes war Herr Walter sehr erfreut, und forderte den Wirth auf, ihm nur schleunig anzugeben, wo die Pferde zu haben seyen.

"Das will ich Euch fagen," erwiederte der Alte, "doch kann ich nicht vom Hause weg, um Euch hin= juführen; allein Ihr konnt den Ort nicht versehlen.

Ein Vetter von mir wohnt eine kleine halbe Stunde von hier, der als ein rühriger Mann zu dieser Zeit sein weniges Geld dadurch zu vermehren wußte, daß er mitunter den Weißkappen ihre Kriegsbeute abkaufte. Unf diese Urt verschaffte er sich auch drei treffliche Pferde, die drei bei Oudenaarde erschlagenen Nittern waren abgenommen worden. Wenn sie meinem Vetzter gut bezahlt werden, konnt Ihr sie schon haben. Send Ihr dazu mit Geld versehen?"

"Ja," antwortete der Graf. "Walter, da hast Du meine Borse, und nun eile, den Rath dieses wackern Mannes zu vollziehen!"

"So macht Euch auf," sprach ber Wirth zu Herrn Walter, "und bleibet immer auf der geraden Straffe nach Lille; das erste Kaus am Wege, der Euch hinführt, links, etwa ein halbes Stündchen von hier; gehört meinem Vetter. Sagt ihm nur, ich schicke Euch; es sey mir bekannt, daß er drei Pferde habe, die er an Euch verkausen könne, und daß ich Euch den Rath gegeben, zur Zeitersparniß den Kauf gleich in's Reine zu bringen. Nur mir nach; ich muß Euch hin= auslassen; seyd jedoch still, und kummert Euch mit keinem Vlicke um die Leute in der Küche. Bevor zwei Stunden vergehen, könnt Ihr mit den Pferden wieder da seyn, und dann mit unserm gnädigen Für=

sten und der Dame, welche nun schläft, die Reise fortsetzen; vor der ersten Morgendammerung send Ihr sofort sicher, und ferne von diesem gefährlichen Orte; vergest dann den alten Mann nicht, edler Graf, der Euch dazu verholfen hat!"

"Der himmel beschütze unsere Flucht!" erwies derte der Graf; "Eure Belohnung werde ich gewiß nicht vergessen."

"So lebt denn wohl, mein hoher Gebieter,"
sprach Herr Walter; "ich will die möglichste Eile ans wenden, und rechne hinsichtlich des Gelinges unserer Flucht auf den Beistand Gottes, dem wir auch diese unvermutheten Wittel dazu verdanken. Und nun voran, braver Alter; mein Gesicht will ich mit dem Barett überschatten, um von den Empörern in der Rüche nicht entdeckt zu werden."

Herr Walter war aus dem Hause, und der Wirth bediente die Weißkappen in der Küche mit einer frischen Ladung Wein; der Graf wunschte vor der Weiterreise ein wenig-auszuruhen, und nahm Plat auf dem Bette im Speisezimmer. Allerlei Gedanken und Befürchtungen wegen seiner misslichen Lage durchkreuzten seinen Kopf, bis er an Geist und Körper erschöpft in tiefen Schlaf sank.

Es ift Zeit, daß wir uns jest auch mit Unna Luon beschäftigen. Die Ruche verlaffend, hatte fie an der Treppe, die jur Rammer führte, einen Hugenblick still stehend, rasch einen prufenden Blick auf das Rleeblatt der entsetlichen Weißtappen geworfen, deren Gesichter eine Lampe auf dem Tische, an welchem fie faßen, genügend beleuchtete. Unna erkannte an dem wilden, roben Benehmen des einen Mannes den Mekger Horkop aus Gent; der andere war der scheuß: liche Arnold le Clerc, der fie aus dem Sause des Berrn van Bet verlockte, und dem es in der Abtei, nicht weit von Brugges gelang, Walters Schwerte ju entrinnen. Die Besturzung über die Mahe dieses Ungeheuers machte ihr das Bagftuck eines zweiten Blickes unmöglich; schnell schritt fie über die Stufen in die Rammer, Schob den Riegel vor, und fciefte fich an, mit aller Borsicht die Racht zu durch= wachen.

Nun wollen wir uns wieder zum Kleeblatt in der Küche wenden, wo die berüchtigte Here Ursula, auf ihren Zauberstab sich stüßend, ausdrucksvoll, wie es ihr eigenthümlich war, mit Horkop und Arnold le Clerc sprach, während diese Wein tranken. Der Wirth hatte draussen zu thun, auch wollte er Walters Rückehr mit den Pferden rechtzeitig bemerken.

Hortop, nachdem er dem Gerede der Unholdin ein williges Ohr geliehen, aufferte: "Dich buntt, wir haben in vergangener Nacht den Mastfälbern von Brugges foi derbe Stiche beigebracht, daß die Mittheilung diefer Machricht an unsere Freunde zu Courtrai eben nicht so dringend seyn durfte. Ich fur meinen Theil hatte ichon vorgezogen, in der genommenen Stadt den trefflichen Bein der fcmerbauchigen Burger behaglich auszuschlurfen, anftatt gleich einem Opurhunde die Kahrte von Feinden ju mittern, die fich nicht feben laffen, und Nachrichten zu melden, welche fich schon felbst bekannt machen. Doch Peter du Bois gonnt fich weder Raft noch Ruh, wie ein unftill= barer Schaferhund, der jeden anbelfert, um den Bolf von der Beerde abzuhalten, follten auch gehn Sunde die Bahne fletschen, und da fie dem einzigen Wolfe in Die Gurgel zu stacheln, wenn er sich heranwagt."

"Peter du Bois hat Recht," erwiederte Ursula; "ich rieth ihm, Euch die Botschaft nach Courtral zu übertragen. Ein noch tiefer angelegter Plan schloß mich Eurem weiten Marsche an. Morgen gehe ich wieder nach Tournal zurück. Arnold le Clerc, ich muß mich jest mit Euch allein benehmen, zuvor aber noch mit Eurem Kameraden sprechen; gebt also Acht auf meine Wort!"

Alfogleich spiste Horkop folgsam die Ohren, und wendete kein Auge von der Here, gleich einem Sclazven, seinem Herrn gegenüber, der mit aufgehobener Peitsche ihm den Rücken bedroht, aus Furcht sich krümmend, und voll Haß gegen den Tyrannen, wähzrend er die Vefehle desselben vollzieht. Ein ungesstümmes Pochen am Thore unterbrach Ursula, die wieder laut sprechen wollte. Der Wirth eilte hinaus, um aufzuschließen, und brachte bald fünf bis sechs ziemlich bejahrte Manner mit weißen Krämphüten in die Küche, welche auf einem Zuge hier anzuhalten schienen, um zu übernachten.

Bei dem Eintritte dieser neuen Gafte stockte Urssula's Junge, die ihren Gefahrten einen deutungsvollen Blick zuwarf, und die knochigen Finger zum Zeichen des Schweigens auf ihren Mund legte.

"Was da, Mutter," forderte Arnold le Clerc sie auf, "nur von der Brust weg gesprochen, Ihr seht ja die weißen Krämphüte auf ihren Köpfen, sind also Kameraden von uns!"

Und wieder gab die Here das Zeichen des Schweis gens, und einer von den neuen Gaften antwortete dem Wirthe auf seine Bedenklichkeit: "Send darüber unbesorgt, Meister Wirth! Kein unbefestes Gemach

Distribution Google

mehr, sagt Ihr? So vernehmet also, daß uns jene Gaste ihre Gemächer abtreten mussen, sie mögen wer immer seyn, indem hier gewisse achtbare Burger von Gent vor Euch stehen, die von einer wichtigen Senzung nach Lille zurückkommen, und daß ich selbst, der ich eine Rammer verlange, keine unbedeutendere Persson bin, als einer von den ansehnlichsten Beamten der ehrenwerthen Stadt Gent, ich, herr Simon van Bet, Ritter, Borstand der Goldschmiedezunft und —"

"Und ein Verräther und Narr noch überdieß," unterbrach ihn Arnold le Clerc, mit betonter Stimme, Auge in Auge. "Lebst Du auch noch, alter Hasen= fuß? Längst schon, glaubte ich, sepen die Würmer in Deinem Fettwanste eingezogen."

"Das ware auch geschehen, Meister Arnold le Clerc," erwiederte Herr Simon van Bet, ob der unvermutheten Begegnung seines grimmigen Feindes erblassend, — "das ware auch geschehen, wenn Deine meuchelmörderische Absicht gegen mich den erwarteten Ausgang genommen hätte. Ich wurde aber dem Tode entrissen, und bin kein Verräther, vielmehr darf es mir zum Triumphe gereichen, daß ich meine theure Stadt Gent von der Hungersnoth, obgleich Vrugges die Zeche bezahlen muß, errettet sehen kann. Eben so wenig bin ich ein Narr, da ich aus Fürsorge eines

allenfallsigen Fehlschlagens des Planes van Artavelds, eine Gesandtschaft begutachtet und zu Stande gebracht habe, welcher Philipp sein Leben hatte verdanken dürzfen, und vielleicht auch Du. Den Hasensuß muß ich gleichfalls ablehnen, da ich entschlossen bin, Euch mein Leben theuer zu verkausen, Arnold le Elerc, wenn's Euch jemals wieder in den Sinn kame, zum zweiten Male einen Versuch darauf zu unternehmen. Ich trage Wassen, und bin überdieß ein rechtschaffener Mann, dessen ganzes Wesen wohl hinreichen mag, einem Schuften die Spike zu bieten."

"Ueberschissige Muhe," entgegnete Arnold le Elerc; "die Unserigen sind jest oben d'ran, und ein Kührer der Weißkappen kann nun unbesorgt nach Bezlieben schalten und walten, ohne sich darum zu beztümmern, wenn solche Patrone, wie Ihr da, Luft schnappen und sich spreißen. Euch gegenüber fühle ich mich jest ohne alle Aufregung, und von mir aus mögt Ihr leben, um Euch nach Zeit und Gelegenheit hängen zu lassen, mich sicht's nicht an."

Freilich schwoll Herrn Simon bei diesen Worten der Kamm noch röther, doch hatte er eben auch keine Lust, mit seinem Gegner weiter anzubinden. In der That durchzuckte Gluth seine eben erst verharschte Wunde bei dem bloßen Anblicke Arnold's, und somit erneuerte-

er sein an den Wirth gestelltes Gesuch um ein fern ab von der Ruche befindliches Gemach.

"In dem einzigen Gemache, das ich besithe, be= findet sich schon ein Reisender," erklarte der Wirth.

"Wohl, so kann er mir darin Plat einraumen," versetzte van Bet, "denn ohne Zweisel werden wir Beide darin Raum haben, und ich sühle keine Lust, auf diesem Site hier mit Meister Arnold le Clerc und der Weibsperson zu verkehren. Die in meinem Gesfolge Besindlichen, welche das Haus nicht unterbringt, sollen gleichwohl in der Scheune einige Bunde frisches Stroh schichten, und dort schlasen. Für mich aber, den Vorstand einer nach Lille bestimmten Gesandtschaft, kann ein Nachtlager von Stroh weder angenehm noch schicklich seyn. Darum, mein wackerer Wirth, macht die Kammer auf, damit ich den Reisenden darin artig um Ausnahme ersuche!"

Indem Herr Simon sich gegen die Rammer wendete, worin Ludwig de Male lag, sprang Ursula von
ihrem Sige auf, den Stab in ihrer Hand schwingend, und mit gräßlich gellender Stimme gebietend:
"Beg da! Rein Mensch von der Parthes der Beißkappen darf diese Rammer betreten; mein Fluch treffe
das Haupt des Ungehorsamen!"

Diese Drohung der Here schreckte die mitabges ordneten Bürger des Herrn van Bet, die ihm bis zum Ausgange geleitet hatten, zurück; denn selbst die verwegensten Weißkappen glaubten an Ursula's Zaubermacht. Sie beherrschte die Gemüther des Wolkes durch Schlauheit, ganz nach dem Willen des du Bois, und verschaffte sich die leichtgläubige Menge, begünstiget von der geistigen Finsterniß jener Zeit, durch vorgespiegelte Zauberkräfte bethörend, eine auszserordentliche Einwirkung nicht bloß auf die gemeinen, sondern auch auf die höher gestellten Bürger von Gent. Darum war es auch erklärbar, warum Alle sie fürchsteten, und ihr blinden Gehorsam leisteten.

Verblufft schaute Horkop d'rein, da er die Alte sich so dagegen auslehnen horte, und Arnold le-Clerc schickte sich eben an, sich nach der Ursache ihrer Einzrede zu erkundigen, als diese mit gesenktem Haupte einige Worte ihm in das Ohr raunte. Ganz erstaunt zückte Arnold seinen Polch, und hielt Wache an der Rammerthüre, also sprechend: "Ursula hat mir ihren Willen eröffnet, daß Keiner, dessen Haupt der weiße Krämphut ziert, tebendig diese Kammer betreten soll. Zurück also, Bürger, und hütet Euch, dem Willen der Wächtigen zu widerstreben; denn einen größern Antheil an unserm Siege in der verstossenen Nacht,

hat ihre Zauberkraft, als unsere Baffen; ohne Beis hulfe jenes Zaubers waren unsere fünftausend Mann in keinem Falle die Eroberer der Stadt Brugges ges worden."

Der mackere Goldschmied aufferte feine Bermunderung, die bei feinem Gefahrten in Unruhe über= ging, ohne daß fie jedoch fich ertuhnten, Urfula's Gebot zu mifachten. Man tam überein, dem herrn van Bet das fur Arnold le Clerc bestimmte Belaß unter dem Dache anzuweisen. Dieses freiwillige Un= bieten Arnolds fand der gute Simon fehr bedenklich, deffen Argwohn durch jede Soflichteit Arnolds erregt wurde; ohne jedoch diese innere Stimmung merten ju laffen, nahm fich bas Burgermeifterlein vor, auf den Schlaf zu verzichten, da ihm Urfula's geheimniß= volles Benehmen, und ihre Unterfagung des Eintre= tens in die von einem unbefannten Reisenden be= wohnte Rammer, einen finstern Unschlag zu bezeich= nen schienen; in diesem Berdachte bestärfte ihn noch insbesondere die auffallende, durch das Ohrraunen der Bere bei Arnold le Clerc hervorgebrachte Wirkung.

Für Simons Gefährten, die im Innern des Saufes fein Unterkommen mehr fanden, wurde nun ein Nachtlager auf frifchen Stroh in der Scheune ausgemittelt, deffen Theilung mit seinen Begleitern

III. Thi.

Herr van Vet, troß seiner Abneigung gegen die Scheune, dennoch kluglich dem Verweilen in einem Hause vorzog, worin ein Mekger, ein Kopfabschneider und eine Here, unter ein em Dache mit ihm gewohnt hatten.

Waren gleichwohl dem Herrn van Vet weder ein ausnehmender Muth, noch Mangel an Behutsamteit eigen, so konnte er sich doch auch nicht erklären, was ihm denn das Verlassen des Hauses so schwer mache; namentlich hätte er gar zu gerne den Reisenden kennen gelernt. Ihn quälte die Sehnsucht nach einer Einschau in die verbotene Kammer, wobei er sich um Ursula's Fluch gar nicht bekümmert hatte, dessen Gefährliches nach seiner Meinung nur in der Gewährleistung des äußerst verwegenen Arnold le Clerc lag. Er ließ demenach Beide gar nicht aus den Augen, indessen seine Gefährten sich noch mit Wein zum Schlaftrunke labten, und gewahrte genau der Here verstohlene Blicke nach der Kammerthüre, und das Wechseln von Winten zwischen ihr und Arnold le Clerc.

Herr Simon hatte auch einen paffenden Augensblick zu einer stillen Unterredung mit dem Wirthe besnüt, von dem er erfuhr, wie der Reisende sich zur Ruhe legte, wie sein Begleiter sich auf kurze Zeit entefernte, und daß ein mit ihm angekommenes, holdes Madchen ihre Schlafkammer oberhalb der Kuche habe.

Das Interesse bes herrn Simon an dem Beschicke ber Reisenden murde durch die Bezeichnung ,, holdes Didd= chen" nur um fo mehr gesteigert, da er juvor fcon un= willkuhrlich für jene der bofen Unschlage Urfula's ein inneres Bangen fühlte. Der Bang in die Scheune ließ fich jedoch nicht mehr verschieben, und wie fehr ihn auch herr Simon nach Möglichkeit zu vermeiden suchte, so bestimmte ihn doch endlich das Uebergewicht - der Kurcht über fein gutes Berg, aufzustehen, und mit feinen Gefährten fich jur Ruhe zu begeben. Der Wirth machte den Wegweiser, und herr Simon, un= ermudlich in feinem Bunfche, den Gefahrdeten ju helfen, empfahl dem Wirthe nachdrucklich, fich nach dem Begleiter des Reifenden umzusehen, und ihn gur ichleunigsten Rudtehr in die Berberge aufzufordern. Da der Stand des Reisenden und die ihm drohende Gefahr, dem Wirthe genauer bekannt mar, als Berr -Simon fich's auch nur traumen laffen fonnte, that er mit Kreuden nach van Bet's Bemerken, ging fort, und folgte der Gpur des herrn Balter d'Unghien, um ihn von den Ereigniffen während seiner Entfernung in Renntnig ju fegen, und feinen Beimritt ju be= Schleunigen.

So wie Simon mit seinen Begleitern und dem Wirthe jur Scheune gegangen mar, befahl Ursula dem

Horkop, Niemanden den Eintritt in die Kammer des Reisenden zu gestatten, hieß Arnold mit ihr gehen, und schritt mit ihm durch die geoffnete Hausthure.

Der Schauplat des eben gemeldeten, unheimlischen Ereignisses, die kleine Schenke, bestand aus einner durftigen Behausung, umgürtet von den Mauerstrümmern eines in früherer Zeit heiligen Zwecken geweihten Gebäudes, welches flamandische Empörer, als noch Jakob van Artaveld lebte, der Vater unsers Philipp, nach einem Sturme den Flammen übergeben hatten.

Noch waren manche Ueberreste von Mauern zu sehen, selbst einige Gelasse des Klosters, freilich im hochsten Verfalle. Der Macht der Zeit und der Mensschen so ziemlich glücklich entronnen, zeigte sich ein sehr anziehender und malevischer Theil dieser Nuine, nämslich ein Kreuzgang des Klosters mit gewölbter Decke, die auf offenen Schwibbogen und auf den zierlichsten Säulen in gothischem Style ruhte.

Von diesem Kioster wußte man sich allerlei zu erzählen, was nicht mit rechten Dingen zuging, wozu die Ermordung eines Abtes darin, nach fruchtloser Vertheidigung seiner heiligen Statte gegen die Empherer, Verantassung gab. Der Spinnrockenwahn bevolkerte nach alter Gewohnheit die traurige Dede mit

allerlei Spuck, und man wollte sogar die alten Gezwölbe als Echo von Tonen belauscht haben, die nicht aus der Rehle eines Menschen kommen konnten, noch irgend eines sterblichen Wesens, das da lebt auf Erden. Sobald es zu dammern begann, hielt sich der Landsmann in scheuer Ferne, und selbst ein Meister unter den Verruchten, welcher am hellen Tage Himmel und Erde verhöhnte, und nichts fürchtete, wich jener Statte aus, zurückgescheucht durch die unerklärbare Ahnung von irgend etwas Entsehlichem, das sich nicht nennen und nicht greifen läßt, durch eine ängstliche Veklemsmung, die gleichmäßig die Nerven des schückternen Gläubigen wie des entschiedenen Gottesläugners in sols chen Momenten durchrieselt.

Dahin begab sich Ursula mit Arnold le Elerc, auf dem Wege behutsam um sich lugend, und als sie die von der Sage bezeichnete Mordstätte des Abtes erreicht hatte, erschien sie in jener Haltung, die von ihr gewöhnlich bei ihren vorgespiegelten Zaubereien angenommen wurde. Sie streckte das Haupt empor, und starrte mit den Augen in die rabenschwarze Nacht der Tiefe des Gewölbes. Kein Gegenstand ließ sich genau erkennen, außer den schwachen Lichtstrahlen einzelner Sterne am Himmelsdome, deren Gesunkel

durch die gang in Nacht gehüllte Umgebung hervorges hoben wurde.

Arnold stand still; tros seiner vermessenen Kuhnsheit, dunkten ihm doch Ort, Zeit und Gesellen unsheimlich. "Was soll's hier geben," fragte er, "und welche Mittheilung könntet Ihr mir machen, Alte, wozu ein nicht eben so geeigneter Plat in der Herberge, oder neben derselben zu sinden ware? Macht es kurz!"

"Für die Natur dessen, was ich Euch zu sagen habe, und für das nothwendig daraus hervorgehende Unternehmen, giebt es keinen passenderen Ort," erwies derte Ursula mit dem ihr eigenen hochtrabenden Zausbereis Tone; "an dieser Stätte nämlich hausen die mir unterthänigen Geister, im Berkehre ihres mitternächtslichen Wachens, und tragen zu Thaten ihren Beistand an, ohne welchen jene keinem sterblichen Wesen geslingen."

"Weiter, weiter!" entgegnete Arnold; "weg mit dem Plunder von Gespenstern und Thaten! Solch thörichtes Zeug mögt Ihr Kunzen, wie Horkop aus= tischen, und den dummen alten Bürgern von Brugges, an mir aber gleitet solcher Mummelzug wirkungslus ab, da ich Euer listiges Treiben und Eure Mittels= personen durchschaue. Heraus also mit dem, was ich wissen soll, doch vergeudet die Zeit nicht länger mit

dem Teufel und seiner Großmutter; denn jener ist überall bei Dir, alte Here, in einer Kneipe, in einem Knochengewölbe oder Kloster, wo Du auch seyn mögest. Um die Geister scher' ich mich übrigens gar nicht; den Verwegensten aus ihrer Mitte, den Du mir stellen kannst, getrau' ich mir bei der Nase-zu zupfen, wie nach einer Erzählung des Paters Gregor, Veichtvaters meines Urgroßvaters, ein alter Heiliger einst jenseits des Meeres mit dem Satan in eigener Person versahzren seyn soll."

Indem ließ sich ganz nahe ein Geräusch vernehmen, vielleicht vom Winde, der durch den Epheustrich, welcher die Mauern dicht umrankte. Arnold schreckte zurück. Ihren Stab schwingend gebot Ursula: "Schweig, Thörichter, und verhöhne nicht die Kräfte der Luft, damit sie Dich nicht augenblicklich niederwehen! Mein Stab soll sie zur Ruhe bringen. Nun höre mich schweigend an!"

Schon weit zahmer gestimmt, erwiederte Amold:
"Ich will ja schweigen, nur sagt mir doch einmal schnell, was Ihr mir zu sagen habt, dann wollen wir fort, und bin ich mit Euch wieder an Ort und Stelle, dann mag mich der Teufel, — alle Achtung übrigens vor seinem Ramen — holen, wenn er es im Stande ist."

"Bertehr mit den Geiftern, die mir gunftig und

jugethan sind, ist nicht der einzige Zweck meines Hiesherkommens," fuhr Ursula fort. "Ich muß Euch etswas sagen, was tein menschliches Ohr, außer Euch, horen darf, und gewiß bleiben wir unbelauscht an diesser Statte, wohin sich kein Einziger von allen den alsten umweltläusigen Weißkappen, welche von der Sens dung nach Lille zurückkamen, um diese Zeit zu gehen getrauen würde, und schenkte man ihm auch seine ganze Stadt dafür."

Arnold versetze; "Zur Mittheilung eines Geheims niffes, Mutter, oder zum Halsabschneiden ist kaum irgendwo ein passenderer Platz zu sinden, nur schnell denn Alte; ich bin ganz Ohr."

"Bersteh mich recht," erwiederte Ursula, "du Bois ist mein Freund; ich besorge seine Geschäfte, theils allein, theils gemeinschaftlich; Bieles ist schon geschehen, wovon wir Beide den Philipp van Artaveld nicht verständigten, weil er allzu ängstlich an dem Hirngespinst von Ehre klebt; ein Hirngespinst, das dem Auge des Menschen wohl wie ein annehmliches Gebild erscheinen mag, übrigens weder von Geist noch Thatkraft beseelt ist, und demnach nur dem Schatten eines Schattens gleicht. Unsere Entwürse fänden van Arravelds Billigung nicht, darum weihen wir ihn auch nicht in dieselben ein. Du Bois hat überall

Mitwissende und Mitwirkende. Einer von diesen hat uns hinterbracht, daß die Gräfin Margaretha von Artois durch die Vermittlung ihres Vertrauten, Gilbert Mattheus, mit dem französischen Hose in ein Vündniß trat, welches auch schon so weit gedieh, daß der junge König Karl der Sechste von Frankreich bezreits mit einer Schaar seiner tapfersten Nitter sich gezgen Tournai wendet, um daselbst mit der Gräfin von Artois sich zu vereinen, welche ihn mit ihren Vasallen von Artois erwartet, in der Absicht eines gemeinsamen Einfalles in Flandern, und der Wiedereinsetzung Ludzwigs de Male in seine Grafschaft und Macht, durch eine Entscheidungsschlacht mit den Weißkappen.

"Bon allen diesen Planen ersuhr Ludwig de Male bis zur Stunde keine Silbe; die listige Mutter hat dabei ihre besondere Absicht. Erst wenn ihre Entswürfe zur Aussührung kommen, soll er Kenntnis das von erhalten; dadurch will sie seine Einmischung vershüten, so wie sein Begehren des Oberbefehls über das Hülfsheer, den die schlaue Gräfin und der Herzog von Burgund, welchem der Graf von Flandern nicht so fast in der Lage eines bedrängten selbstständigen Fürsten, als vielmehr nur als ein Basall erscheint, nicht in seine Hände zu legen gedenken. Nach einer Mitztheilung, die du Bois erst gestern Abend erhielt, soll die

Grafin, da sie schon Alles zur That gereift sah, ihren Sohn auch wirklich zum Mitwisser ihrer Absichten has ben machen wollen, was jedoch in Folge des unversmutheten Sturmes auf Brugges, und ihrer dadurch veranlaßten Flucht, nicht mehr geschehen konnte."

"Und aus welcher Quelle weiß du Bois dieß Alles," fragte Arnold, "da doch ich und Artaveld teine Kunde davon erhielten? Hat ihm vielleicht Einer von Deinen unsichtbar an dieser Stelle waltenden Freunden Botschaft gebracht?"

"Auf ganz natürlichem Wege," antwortete Ursfula, "wurde du Bois von diesem Allen in Kenntniß gesetzt. Er fing einen französischen Herold nicht weit von Brugges-auf, der sich eben zur Abreise anschiekte. Unter den Papieren, die er bei sich trug, fand er auch gewisse Briefe der Gräfin von Artois an den Konig von Frankreich, an herrn Olivier de Clisson, den Connetable, und an den herzog von Burgund."

Arnold fuhr fort, sie auszuholen: "Und aus welchem Grunde erfahre ich diese Berhältnisse jett, und durch Euch, und an diesem Orte, zu dieser Zeit? Wenn ich mich nicht täuschte, so lag vorhin in Euren Mienen etwas ganz Besonderes, als Ihr von Emporstommen, von Erfüllung meiner Hoffnungen in Flan-

dern mir in's Ohr rauntet, im Falle ich dem alten Simon und dessen Genossen den Anblick des Reisenzden in jenem Gemache nicht gestatten wurde. Welzchen Zweck habt Ihr dabei? In allen Euern Worten und Werken seyd Ihr eine solche Geheimniskrämerin"—

"Ich will Euch die Sache schnell flar machen," erwiederte Ursula. "Morgen geh' ich der Grafin von Artois auf ihrem Zuge entgegen. Gie begehrte aus: drucklich, mich vor einem Marsche gegen Brugges zu feben; das foll geschehen. Meine Entwurfe fur du Bois tennt fie nicht. Gie handelte mir einft ein gewisses Bewurt ab, das feine Wirkung an einem ihrer Feinde bewährte, welcher auch mein Keind war; darum wähnt fie, mich nach Belieben vorladen laffen, ja sogar mir das Erscheinen gebieten zu konnen. Mar= garetha wunschte von mir ju erfahren, was der him= mel ju ihrem Plane fagt; gut denn, ich will mit ihr sprechen, und ihr noch überdieß rathen," fügte Ursula in einem Tone bei, der das Befühl des Borgenuffes eines innern Triumphes über irgend eine gelungene Frevelthat zu bezeichnen schien.

Indem erhob sich wieder ein leichtes Geräusch, und es war, als komme es näher. Sünde und Furcht sind immer unzertrennliche Gefährtinnen. Letz-

tere schrickt auf bei dem leisesten Tone in dem Busen desjenigen, worin die erstere haufet.

"Schon wieder?" bemerkte Arnold le Elerc! "Habt Ihr nicht vernommen? Sicher hat dieß Ges rausch irgend ein Lauscher veranlaßt."

"Reineswegs," antwortete Ursula, "fein irdisscher Ton drang zu Euerm Ohre. Er gehörte einem Luftgeiste an, ihm, der auf einem Utome reitet, mit der Motte schifft, die im Sonnenstrahle gautelt, und dessen Stimme eben so wohl dem Donner in seiner entfesselten Buth, wie des Zephyrs zartestem Sauche gleichen kann. Ordo ist's, der hier spricht, welcher bei den Gebeten der Madchen weint, und lachend dem sterbenden Sunder Verzweissung in die Seele donnert."

Wie verrucht auch Arnold war, der vermeffene Arnold le Elerc, so fühlte er doch jest einen eisigen Schauder durch alle seine Glieder rieseln, als Ursula die Kräfte des Höllengeistes schilderte, von dem sie, nach ihrer Aussage, umschwebt werde, und woran sie wahrscheinlich auch selbst gar nicht zweiselte.

"Macht, daß Ihr mit Eurer Erzählung einmal zu Ende kommt, Mutter," fprach Urnold, "und laßt uns weiter gehen, mindeftens laßt mich fort, und

verweilet Ihr da, und steht oder tanzet mit Euern Freunden auf Atomen oder Besenstielen nach Gefallen; wenn nur ich weg bin von Euerm höllischen Stelldichzein; ein Rerl von meinem Schrot und Korn paßt nicht dazu, da ich keine Rustung von einem höllischen Waffenschmiede trage. Zuvor will ich aber doch, wenn Ihr nichts dagegen habt, ein wenig hinter jenen Pfeiler lugen; denn troß all' diesem Spucke will ich doch dem eher Glauben schenken — "fuhr Arnold fort, seine ganze Kühnheit wieder zusammen raffend, — "was zweibeinige Geister auf Erden sagen und thun, als was Gespenster wähnen und hören, die auf Schwingen wie von Nachtsaltern durch die Lüste schiffen."

Alle Furcht verbannend, jog Arnold kuhn seinen Dolch, und ging auf den von ihm ausersehenen Pfeizler hin, umspähte ihn sorgsam, traf aber nichts als eine Eule, die sich, von ihm aus ihrem Neste zwischen dem Epheu aufgeschreckt, dahin gestüchtet hatte."

"Das ist der Bogel der Nacht," sagte Ursula, "Unheil verkundend, aber nicht uns. Nun gesteht mir, Arnold, ob Ihr noch immer an meiner Macht zweifelt, oder nicht mehr, und an der Macht meiner helfenden Geister. Gerade dieser Vogel ist an mich gesender worden."

"Nie hab' ich an Deinen Freunden gezweiselt, Alte," erwiederte Arnold; "aber ihr handgreisliches und körperliches Erscheinen will mir nicht recht in den Kopf, doch fahrt fort!"

"So gebt wohl Acht," fagte Ursula; "ich habe Euch die Frankreich betreffenden Berhältnisse mitgestheilt, um Euch die Nothwendigkeit der Ausführung meiner Nathschläge zu beweisen, womit ich Euch noch vertraut machen will. Zuvor jedoch sagt mir, ob Ihr wünscht, daß du Vois an das Ziel seiner Sehnsucht gelange, und späterhin seines altgesponnenen Planes, Fürst von Flandern zu werden? Wünscht Ihr, daß die Weißkappen siegen?"

"Db ich es wunsche?" entgegnete Arnold, "ich, der ich meine ganze Unentbehrlichkeit für du Bois kenne, dessen rechte Hand ich bin, und nach welschem ich den zweiten Rang in Flandern bekleiden werde? Und da Euch, ehrenwerthe Dame, zur Verzgeltung für die von Euch so trefflich gespielte Rolle, Gold in Hulle und Fülle winken soll, und irgend ein Euch beliebiger gräflicher Palast, worin die Teusfel ihre Sprünge machen können, wie es schon früher

der Fall war, als Hofdamen mit ihnen tangten, inbessen hochgeborene Cavaliere dazu musicirten."

"Nun wohl," sagte Ursula, "es liegt Alles bei Euch. In dieser Stunde kann ich Euch jum Herrn Eurer Zukunft machen."

"Ber? Ihr, Alte?" fragte Arnold mit hohnisschem Gelächter. "Ihr? Nein, nein, Frau Königin der Eulen und der Höllenzwangbücher, dazu gehört noch etwas mehr, als Eure Geschicklichkeit, wie viel Borrath Ihr auch davon machen mögt; denn in der That, Arnold le Elerc wird alle Segel seines Scharfssinnes und seiner Tollkühnheit aufspannen mussen, bis er der zweite Mann wird seyn können im flamans dischen Reiche."

"Wirklich?" fragte Ursula, "wißt Ihr es so gewiß, daß ich Euch keinen Nuhen zu bringen versmag? Thut, was ich Euch sage, und Ihr habt Unna in Euren Händen, bevor eine Stunde vergeht!"

"Bas?" rief Arnold, "wie? Sprecht! Anna, Jan Lyons holde Tochter? Die Nämliche, die meisner Gewalt entwischte, als mir bereits die Ernte des köstlichsten Lohnes für alle gebrachten Opfer winkte? Weiset mir nur nach, daß ich auf diese Behauptung mich verlassen kann, und ich vollziehe Eure Vefehle,

mußte ich auch des Teufels Knecht werden. "Nur Unna verschafft mir!"

"Schaut empor!" mahnte die Here; "seht Ihr den Lichtstrahl durch jenes Fenster einer Kammer in der Herberge flimmern? Durch die Spalte dieser zertrummerten Mauer seht Ihr die Lampe leuchten."

"Freilich seh' ich das Licht," versetzte Arnold, "doch was nun weiter?"

"In der Kammer des Madchens Eurer Sehn= fucht, brennt jenes Licht," antwortete die Alte; "soll's Euch den Weg zu ihr zeigen vor dem Ablaufe einer Stunde?"

"Sorgt dafür," entgegnete Arnold, "und würde darnach dieß Licht auch zur Brandfackel für eine Stadt, so wär's ja dennoch die suffeste Flamme, die je meisnen Pfad erhellte."

"Eine That aber mußt Ihr zuvor vollfühzen, die ich Euch bezeichnen will," erwiederte Ursula. "Eure That muß in Nacht gehüllt senn, und der Tag Euern Lohn beleuchten. Das Mädchen kam nicht allein hier an; einer von ihren Begleitern befindet sich in der Herberge. Habt Ihr sie nicht eintreten sehen?"

"Nein," antwortete Arnold; ich erblickte nur ein Weib in einem Mantel, im Geleite von zwei

Mannern in gemeinem Anzuge; ihre Gesichter waren von mir abgewendet, sie schienen mir arme Flüchtlinge aus Brugges, die meine Aufmerksamkeit nicht verzienten."

"Doch ich habe sie erblickt und erkannt," erwies derte die Here, "sah das Larvchen des holden Gesschöpfes, so schön, wie sie der Satan zur Verführung des ersten Menschen durch ein Weib brauchte. Auch konnten die schlicht herabhängenden Haare und der Krämphut nebst dem gemeinen Anzuge, den Erben und Herrn von Flandern meinem Luchsauge nicht unskenntlich machen."

"Wie?" rief Arnold le Clerc, "der Reisende ware Ludwig de Male?"

"Er ift's," fagte Urfula, "der in der Rammer juruckblieb, mahrend fein Begleiter fich entfernte."

"Nun erst versteh' ich Eure Absicht ganz," unsterbrach sie Arnold, "warum Ihr den weichherzigen Thoren van Bet und dessen alte Schwerkopfe nicht in die Kammer treten ließet. Allerdings sind sie auch Weißkappen, doch sie bringen diesen keinen Vortheil. Die Krämphute sigen auf ihren Köpfen nur wie Verstecke für die Eselsohren, und wie Wärmebehälter für ihr dummes Hirn."

5

Die Unholdin sprach weiter: "Der Tod des Ludwig de Male wird sogleich den Bund mit Frankzreich auflösen. Um den Grafen in seine verlorene Gewalt wieder einzusesen, wollen die Franzosen in Flandern einfallen, mit dem Sturze des Hauptes hört die Bewegung der Glieder von selbst aus. Ludwigs Tod würde den Friedensschluß der Männer von Gent mit Frankreich erleichtern; durch die Zahlung eines jährlichen Tributes wäre aller Zwist abgethan. Stirbt Ludwig, so gehört Anna Euch; Ihr dürft sie nur mit fortnehmen, und so wie du Bois von Euch die Nachzricht erhält, daß Ihr mit dem Grasen fertig seyd, wird er Euch gerne das dumme Ding als Abschlagszahlung einer noch nachfolgenden Belohnung überzlassen."

"Ganz recht," entgegnete Arnold; "aber wie läßt sich's machen? Zwar übernachten jene alten Spieß= bürger nicht in der Herberge, sondern in der Scheune, und können uns also nichts in den Weg legen. Laßt mich darüber nachdenken. Horkop können wir recht gut brauchen; er muß den Thürwächter machen, bis drinnen Alles abgethan und vorüber ist. Nun ist noch der Wirth da, vom leichten Schlage, aber alt; — die That könnte ihm mißfallen, — wie bringen wir ihn vom Halse?"

"Als wir das Haus verließen, war er ausgegansgen," antwortete Ursula; "sollte er zurück kommen, so will ich, ihn durch einen auf unsere Abreise bezügslichen Auftrag entfernen. Sputet Euch! Macht nur die Thure hinter Euch zu, und verfahret dann nach Belieben. Beendiget Euer Geschäft vor der Rückstehr des Begleiters von Ludwig de Male, mit dem er ankam, und den er zweifellos nur in der Absicht versließ, die fernere Flucht zu befordern."

"Ich werde mich beeilen, fagte Urnold, "und auf der Stelle jur That ichreiten; juvor muffen wir aber doch das Wie überlegen. Das Rlugfte war', Ihr machtet Euch an Sortop, um ihm das Nothigfte von der Sache beizubringen. Der Rerl ift außerft roh, und wetteifert an. Dummheit mit irgend einem Stuck Dieh, dem er je den hirnkaften einschlug, übrigens ein gaher Balg, und von hochster Brauchbarkeit für mich und bu Bois, wenn wir einen fraftigen Schlager ju einem Unternehmen nothwendig haben,\_ wozu nicht allzuviel Verstand gehört. Laßt ihn vor der Hausthure bis nach geschehener Arbeit machen! Punttlich wird er Eure: Auftrage vollziehen, teine Rengierde nach Euerm Borhaben außern, wenn 3hr Eure Unordnungen mit einigen fraftigen Bluchen murget, und Aussicht auf Befriedigung feiner Sabsucht

macht ihn so kriechend folgsam, wie einen Sclaven. Ift der Spaß vorbei, so lug' ich ihm den Plan der Entführung einer Dirne vor, nach der mir geluftete — auch laß ich Unna nicht mehr los.

"Ohne fernern Aufschub wollen wir nun gleich dem Ziele entgegen, und dann sollst du, mein treuer Dolch, die Scheide erst nach dem Vollzuge einer That wieder schauen, welche den Weißkappen Sieg bereitet, Deinem Herrn aber Macht und den Genuß der Schonbett. — Auf also," rief er der Alten zu, "auf also, Du weiseste unter den Sibyllen, deine Schwarzkunst soll surder, wenn sie nur in dieser Nacht uns nicht täuscht, gleich dem Segen eines Priesters im Geruche der Heiligkeit stehen!"

"Sie wird uns nicht tauschen," versicherte Urssula; "Du wirst Deinen Schatz heben!" Beibe schritzten nun aus dem dunklen Corridor des Klosters, dem Orte ihrer Unterredung, in den ihn umgebenden Hofzraum. Der Schenke näher kommend, blieb Urnold einen Augenblick stehen, und außerte mit gesteigertem Ernste: "Frau Ursula, indessen Ihr dem Horkop sagt, was er zu thun habe, will ich mit einem Kruge Wein mich stärken; denn ich kann mir's nicht erklären, waz rum mein Muth in dieser Nacht so lahme Schwingen regt, wie diese Stunde; hab' ich auch manchen Mann

in meinem Leben kalt gemacht, so war's doch nie ein schlafender. Immer galt es Leben für Leben, und das gab mir Kraft. Nun aber, ich weiß selbst nicht warum, ist mir's als war' ich ein Kind; der Schlafende ist nicht viel lebendiger, als ein Todter, da Beiden Bewußtseyn und Bewegung fehlen. Furchtlos will ich also auf ihn schauen, — nein, nur meinen Oolch will ich in's Auge fassen."

"Her mit Deinem Dolche!" sagte die Unholdin; "da hast Du mein Messer dafür; Du kannst Dich besser darauf verlassen, weil es vergiftet ist."

"So sey's darum," erwiederte Arnold, und sogleich waren sie über den Tausch einig. — "Nun zur Herberge," fuhr er fort, "und einen Krug Wein, und hernach — was hernach? Was da, Anna ist mein Lohn; sie, sie soll mein Gedanke seyn!"

Sprach's, und ging dahin, und die scheußliche Ursula und ihr verruchter Genoß schlichen behutsam zurück in die Schenke. In einem weiten Umkreise, unter den nächtlichen Schatten der alten Maueru, huschten sie fort, als ob die Angst sie quale, daß irgend eines Spähers Auge, die dichte Finsterniß der Nacht durchbrechend, sie zu erkennen vermöchte. Unermüdzlich folgt die Furcht, als unzertrennliche Gefährtin,

den Fußstapfen der Sunde, bem Schatten ihres eigenen Leibes zu vergleichen, der sich über den Boden hindehnt.

3.

Lassen wir vorerst Arnold und Ursula ihres Beges mandeln, um uns mit Unna und einigen Ereig= niffen zu beschäftigen, welche der Unterredung voran: gingen, deren Beugen wir im Corridor der Rlofter= ruinen waren. Unna hatte von dem alten Birthe, ehe er forteilte, um Balter jur ichleunigen Beimtehr ju bereden, die Absicht erfahren, noch vor der Morgendammerung für fie und ihre zwei Gefahrten Pferde gu beforgen, und daß herr Balter fich bereits auf den Weg gemacht habe, um fie in Empfang ju nehmen, damit jur Fortsetzung der Flucht nichts fehle, indem fie mit ihren beiden Begleitern in feinem Saufe nicht mehr ficher ju fenn schiene. Der Wirth be= theuerte der Jungfrau, daß er ein redlicher Mann fen, und Alles versuchen wolle gur Rettung des Grafen, den er gleich nach Ablegung des Sutes, welcher

fein Geficht verhullte, um fich mit ben aufgetragenen Speifen zu laben, erkannt hatte.

Anna dankte dem wackern Alten für die Theile nahme an ihrem und dem Schicksale ihrer Reisegefähreten, mit dem Vemerken, daß sie im Augenbicke der Rückehr des Herrn Walter d'Anghien reisesertig seyn würde; wünschte ihm, wohl zu ruhen, und machte, nach der Entsernung des Wirthes über die Treppe hinab, die Thüre wieder vorsichtig zu.

Beschränkt auf ihr einsames Nachsinnen, dachte Anna mit steigender Besorgniß an die Gaste, die sie in der Rüche getroffen hatte, und an die kurzen, hiersüber vom Wirthe erhaltenen Ausschlüsse. In der Eile Herrn Walter aufzusuchen, veranlaßt durch Urz's sula's Verfügung, daß Niemand die Schlafkammer des Reisenden betreten dürse, hatte dieser die Ankunst des Herrn Simon mit einigen Vürgern von Gent, sein Uebernachten in der Scheune, und den von ihm ertheilten Rath zu erzählen vergessen.

Unna wußte nichts von der Anwesenheit des Herkin Simon, sonft hatte sie sich gewiß über die Wahe dieses wurdigen Mannes, der sich so väterlich ihrer angenommen, herzlich gefreut; dagegen hatte ihr der Wirth Alles gemeldet, hinsichtlich Ursula's und Arnold's, und wahrscheinlich ob der Unruhe seines

Gemuthes den Namen des wackern Goldschmiedes nicht aufgefaßt, sonst, wäre er ihm gewiß nicht entzgangen, als er Anna von allen Ereignissen in Kenntzniß sehte. Abscheu ergriff die Jungfrau bei dem Wiezdererkennen des frechen Arnold le Clerc auf dem Wege in ihre Kammer, und noch immer klangen in ihrem Gedächtnisse Ursula's drohende Worte nach, die sie mit dem ihr eigenthümlichen Tone der Weissaung auszgestoßen hatte: daß die Stunde zum Falle des Löwen und der Löwin herannahte, und welche Anna nur auf den Grasen von Flandern und dessen Mutter, die Gräsin von Artois, beziehen konnte, indem das Haus der Grasen von Flandern einen Löwen mit goldener Zunge im Wappen sührte:

In dieser gefährlichen Stunde schien der Jungsfrau, deren Geist eben so durchdringend als sinnreich war, auch das Geringsügigste wichtig, insoferne es ihr irgend eine Einschau in die Umtriebe der Feinde des Grafen und Herrn Walter's bot. Die Befürchztungen wurden in ihr immer thätiger, und die Einzbildungstraft gautelte ihr tausend Bilder der Angst vor, Bilder, deren Wahrheit nur allzu sehr in dem der Jungsrau wohlbetannten Charafter Ursula's und Arnold's le Elerc begründet waren; welcher Tücken und Verruchtheiten durste man nicht jene sähig halten, die

ihr ganges Daseyn den scheußlichsten Frevelthaten hins gaben ?

Ueber den vom Wirthe erzählten, ausservordentlischen Vorfall, zerbrach sich Anna den Kopf. "Welche Absicht konnte Urfula zu dem Verbote bestimmen, das Schlafgemach des Ludwig de Male zu betreten?" Sie stellte sich selbst diese Frage, und ganz natürlich war die Antwort, daß keine gut e Absicht zum Grunde lag, da Ursula bekanntlich noch niemals irgend einem lebens den Geschöpfe Gutes gethan hatte. Je tiefer Anna hierüber nächsann, desto entschiedener wurde ihre Ueberzeugung, daß Ursula's Verbot und geheimniss volle Worte nur verderbenbrütend gegen den Grafen seyn könnten.

Annens Seele hatte nur für diesen einzigen Gestanten noch Raum. Der Schlaf wich von ihr, und entschlossen, die Nacht zu durchwachen; empfahl sie sich, nach ihrer Gewohnheit, dem Schutze Gottes, nahm aus ihrem Busen ein kleines Christusbild, das auf ihrem Herzen ruhte; kuste es, und tröstete sich: "wozu diese Angst für mich oder andere, da das Auge des Herrn über mir wachte, allüberall und zu jeder Stunde?"

Neugestärkt fühlte sie ihre Seele durch die innige Andacht, womit sie täglich zu beten pflegte. Sie

lichtete ihre Lampe, stellte fie auf den Tifch, trat leife an das Fenfter, offnete es, und ichaute hinaus; aber das Dunkel der Nacht verhallte ihren Blicken alle Gegenstände, auffer den dicht am Sause befindlichen, und auch diese tonnte fie nur in zweifelhaften Umriffen Sie gewahrte, daß ihr Fenfter nicht gar fehr ben Erdboden überrage, und unmittelbar oberhalb der Ruchenthur fen, welche fie, jum Fenfter hinausschauend, öffnen horte. Boll Beforgniß, gefehen ju werden, und doch voll Berlangen, ju wiffen, wer fo fpat noch die Herberge verlaffe, trat Unna guruck, fdymiegte fich aber fo nahe als möglich an die Bruftung, in der Meinung, das Gesprach unter ihr vielleicht verfteben ju tonnen. Dit athemloser Bruft lauschend, erkannte fie die Stimme von Urfula und Arnold le Cletc; fie sprachen jedoch fo leife, daß feine Silbe vernehmlich ju den Ohren der Jungfrau dringen konnte. Bulett horte aber fie doch deutlich Urfula's Aufforderung an ihren Begleiter, mit ihr jum Corridor der Rlofterruinen ju geben, wo fie ihm wichtige Dinge eroffnen molle.

Die geschäftige Phantasie der Jungfrau spiegelte ihr vor, daß diese Eröffnung mit jenen Umständen zus sammenhänge, welche der Wirth ihr mittheilte, und sie zweifelte nicht, daß Ursula's "wichtige Dinge" den

Grafen, wohl auch Walter d'Anghien, und sohin sie selbst betreffen mußten. Die bedrohte eigene, und ihrer Gefährten Sicherheit, erfüllte ihr Gemuth mit qualender Unruhe, mit erschreckenden Vermuthungen, und gleich einer Bildsaule blieb sie stehen, bis Ursula's und Arnold's Tritte fernhin verhallten, und ihr nicht mehr vernehmlich waren.

Unna schwankte in der Wahl eines Entschlusses. Sie wußte, daß Walter noch nicht heimgekehrt, und die Stunde seines Kummers unbestimmt sey. Wer verbürgte ihr seine ungehinderte Rückkehr? Und was konnte inzwischen Alles geschehen? Unna fürchtete das Aergste. Vor Allem dünkte es ihr dringend, dem Grafen ihre Vesorgnisse und ihren Verdacht zu eröffnen. Vielleicht könnte sie mit ihm aus der Herberge sich entsernen, dem Herrn Walter folgen, und ihn etwa auf dem Heimwege treffen. Um jeden Preis wollte sie den Grasen warnen, und ihn von den wenigen, aber auffallenden Umständen in Kenntniß sehen, welche ihre unbezwingliche Furcht für seine Ersönliche Sicherheit rechtsertigten.

Dieß Alles wohl überlegend, faßte Anna ben Entschluß, einen Sang in die Ruche hinab zu versuschen, um sich mit dem gefälligen Wirthe zu benehmen.

Eraf fie ihn, fo tonnte er bent Grafen ihre Beforde niffe melden. Demnach fcob fie den Riegel der Rams merthure gurud, folich leife uber die Ochwelle, und stand nun am Rande der Treppe, ein Punkt, ber ihr den Ueberblick über den gangen Ruchenraum gewährte. Sie fah den Machter Hortop allein hinter dem Tifche figen, an welchem er turg zuvor mit feinen Begleitern das Abendessen verzehrt hatte. Bor ihm lag feine große, gewaltige Streitart, Die er immer ju feiner Bertheidigung ju fuhren pflegte. Aus einem mit bels den Sanden gefaßten Rruge trinkend, ichien der ichwetfällige Emporer bereits von den umnebelnden Wirkungen des Betrantes erfaßt, indem er das Befaß nur mehr taumelnd halten fonnte.

An nichts, als an die Sicherheit des Grafen denkend, hatte Anna an diesen Mann gar nicht mehr gedacht, dessen Gegenwart ihr ganzes Vorhaben verseiteln mußte. Mit Recht vermuthend, daß Horkop ihr, nach dem ernsten Auftrage Ursula's, den Eintritt in jene Kammer verwehren wurde, deren Thüre er gegenüber saß, wagte sie es nicht, die Treppe hinunzterzusteigen. Ihren erneuerten Bunsch, sich nach dem Wirthe umzusehen, unterdrückte die Furcht, durch die Rücksehr aus ihrem Schlafgemache den Feinden versächtig zu werden, und somit deren schlimme Anschläge,

District by Google

die sie gegen den Grafen im Schilde führen mochten, eher zu begunftigen als zu vereiteln.

Sie ging also wieder in ihre Kammer mit dem wiederholten Borsake, nicht zu schlafen. Um dieß mit erhöhter Borsake, nicht zu schnnen, stellte sie die Lampe auf den Herd, deren Schimmer sie durch eine vor derselben angebrachte Bettdecke verbarg. Dadurch jeder Beobachtung von Aussen sich entziehend, hatte sie den Muth, noch ein Mal das Fenster zu öffnen, und als ihre Augen nach einiger Zeit mit dem Dunstel der Nacht vertraut waren, konnte sie alle Gegensstände umher weit deutlicher unterscheiden, als zuvor. Sie erblickte einen Theil des verfallenen Gebäudes, deren Mauern zur Anlage der Herberge waren benützt worden, und es dünkte ihr, unter einem Schwibbozgen der Ruinen die Schatten von zweismenschlichen Gestalten hervorgleiten zu sehen.

Indessen Anna ihre gespannten Blicke auf diesels ben richtete, hörte sie immer näher kommende Fußtritte, und erkannte jeht nicht bloß zwei Gestalten, sondern auch die Stimmen der Ursula und des Arnold le Elerc, welche wichtige Angelegenheiten zu bespres chen schienen. Bald darauf standen sie unter dem Fenster der Jungfrau, die Arnold's Worte deutlich vers nahm: "Ich will nur die Runde machen, ob uns von Auffen teine Gefahr droht. Es macht fich schon, wenn nur die Schnarcher in der Scheune nicht dazu tommen. Erwarte mich, Alte, ich tomme gleich wieder!"

Durch diese Worte erschreckt, die nichts anders bezeichnen konnten, als den ungefaumten Bollgug irgend eines verruchten Unschlages auf den Grafen, beschloß Unna, ohne Rucksicht auf irgend eine Gefahr, ihre Kammer zu verlassen, und zu Ludwig de Male zu geben. Gie entfernte fich alfo vom Fenfter, und ichlich noch einmal leise bis zur Treppe ihrer Kammer. Bei dem Schimmer der Ruchenlampe fah fie Sortop noch auf feinem alten Sike, jedoch fest eingeschlafen, eine Wirkung der allzu ftarken Weinzuge und seiner dietblus tigen Saftemischung. Ohne einen Augenblick zu faumen, huschte Unna schnell hinunter, und flog durch die Ruche in das Gemach des Grafen. Dunkel herrschte hier; die Lampe war ausgebrannt; nur ein leichter Lichtstreifen bligte aus der Ruche durch die nicht gang geschloffene Thure. Unentfleidet schlummerte Ludwig de Male auf dem armseligen Lager seiner Bahl. Bur Halfte schloß ein alter Vorhang den Alkoven, welcher das Bett barg.

Etwas Erhabenes lag immer in der Miene des Ludwig de Male, die dieses seltene Geprage auch jest im armlichen Gewande und ungeachtet des angegriffe=

nen Gemuthes nicht verläugnete; doch körperliche und geistige Erschöpfung hatte seine Wangen gebleicht, und durch schlimme Traumgebilde des Schlafes labende Wirkung verhindert. In Furchen lag seine Stirne, die Lippen regten sich, und die Faust streckte er fest geschlossen aus, als fasse sie den Dolch die einzige Wasse zu seinem Schuße.

Sachte näherte sich Anna dem Lager, um den Grafen zu wecken, der aber, als sie vor ihm stand, eine unwillfürliche Bewegung machte, und dumpf und unverständlich im Traume sprach, welcher ihn mit widrigen Vorstellungen zu qualen schien. Um zu vershindern, daß er nicht, plößlich erweckt, durch einen lauten Ausruf den schlafenden Hortop ausscheuche, bez gnügte sich Anna die Lage des Bettes zu wissen, ging dann zurück, und schloß die zur Küche führende Thüre, bevor sie den Grafen wecken wollte.

Sie that dieß auserst behutsam, und schlich dann wieder zum Bette, wohin sie den Weg fand ungeachtet der Finsterniß im Gemache. Schon war sie im Alkoven, den Vorhang ergreifend, und schiefte sich eben an, den Grafen zu wecken, als sie ein leises Geräusch, und das schnelle Auf- und Zuschließen der Hausthure horte.

Schauer durchriefelte Unnens Leib, und andach=

tig die Hande faltend, betete sie still: "D Gott! Sey mein Schüger! seine Morder kommen!" Bebend und lauschend stand Anna da, rathlos, was nun zu maschen sey, und die Angst brach ihr die Kniee; sie horte Tritte zum Gemache heranschleichen, und vermeinte ein Flüstern aus der Küche zu vernehmen.

Rurz darnach horte sie genau, daß man Horfop aus dem Schlafe aufgerüttelt, und er aus dem Hause sich entfernt habe. Dieß Alles geschah rasch und fast geräuschlos, mit Ausnahme eines Ausrufes des unsauft geweckten Horkop.

Vor der Schwelle des Gemaches verstummten jett die Tritte; die Klinke schnappte; Jemand schien eintreten zu wollen. Anna fand nur noch in der Berzweislung ein Mettungsmittel. Sie verbarg sich hinter dem Vorhange, und kam so zur Linken des Vettes, auf dem der Graf ruhte. Stellenweise war dieser Vorhang zersetz, und hinter ihm konnte man durch die Nitze undemerkt Alles beobachten, was im ganzen Gemache geschah. Langsam that sich nun die Thure auf, und das Helldunkel des Küchenlichtes drang wiezder in das Gemach des Grafen. Anna regte sich nicht von ihrem Platze. Auf der Schwelle erblickte sie jett zwei Personen, mit den Rücken gegen sie, daher sie zwar die Gesichter derselben nicht erkannte, allein sehr

deutlich die durre Figur des Arnold le Clere, und der Here finsteres Gewand.

Gleich Bilbfäulen blieben Beide, ohne einen Laut von sich zu geben, eine Zeit lang stehen. Anna unterdrückte ihr Athmen fast ganzlich. Auf ihrer Stirne klebte kalter Schweiß, indessen ihr das Mark in den Gebeinen bebte; troß dem raffte sie ihre ganze Geistesgegenwart zusammen, und beschloß, eine stumme Zeugin der Ereignisse zu bleiben. "Ich bin unbesmerkt," dachte sie sich, "nur jest Vertrauen gefaßt auf den Allmächtigen, so kann ich vielleicht in diesem schrecklichen, verhängnisvollen Augenblicke, der Retztungsengel seines Erbarmens werden!" Der Gedanke schwand vorüber, doch seine mächtige Wirkung dauerte sort.

Jur Zeit der Prüfung werden Leib und Seele durch kein Gefühl so gewaltig gestählt, als durch ein festes, unbedingtes Vertrauen auf Gott. Fühlen, daß Gott uns schüße, glauben, daß er uns im Kampfe beistehe, ersest eine Rüstung von Erz, stärket unsern Arm, die Anfälle der Verzweislung abzuwehren, und erfüllt die Seele mit jener Ruhe, mit jenem Geiste der Ueberzeugung, die in Augenblicken dringender Gefahr unentbehrlich sind, um den Muth zu beschwinz gen, und die Unschuld gegen Furcht zu wappnen. Bes III. Abi.

seelt von diesem Vertrauen auf die Vorsehung, erwartete nun Unna, was da kommen werde, laut und regungslos, um sich nicht zu verrathen, und dadurch die Rettung des Grafen unmöglich zu machen, standshaft und wachsam.

Endlich flufterte Ursula: "Alles ift still; er schläft — nun ist's Zeit!"

"Zuvor will ich ihm den Dolch nehmen, womit er bewaffnet ist," erwiederte Arnold.

"Nein, nein," sagte Ursula; "kommt ihm nicht auf den Leib, ohne den Stoß zu geben, sonst konnte er wach werden, und sich vertheidigen!"

"So erwache er denn in der Holle!" entgegnete , Arnold; "ich zeig' ihm den Weg dahin."

Mit diesen Worten näherte er sich dem Bette, und neigte sich vor mit geschwungenem Arme, um den Stoß zu führen; doch in demselben Augenblicke machte Anna eine Bewegung, und stieß den Mörder mit solcher Kraft zuruck, daß er, dieses Widerstandes nicht gewärtig, mit dem Messer gegen seine eigene Brust anpralte, die er leicht verwundete.

Bevor das Ungeheuer sich wieder zusammenraffen, oder über Annens durchdringenden Gulferuf: "Mord! Mord!" zur Besinnung kommen konnte, sprang Lud= wig aus seinem Schlafe auf, faßte seinen Dolch, und rief, noch von seinen Träumen verwirrt, die der Anblick seiner Umgebung zu Wahrheit macht: "Mord? Word? Wo? Wer? Wohl weiß ich, daß ich mit dem Mörder gerungen habe; schon lag er zu Voden gegeschmettert —"

Indem Ludwig diese traumfinstern Worte sprach, starrten seine Augen zwischen Schrecken und Vestürzung umher, wie es bisweilen Menschen zu begegnen pflegt, die an einem fremden Orte plöhlich aus dem Schlase aufgeschreckt werden, und schon unter Besürchtungen entschlummert waren. Vald aber gewann Ludwig sein klares Bewußtseyn wieder, als Arnold le Elerc, der sich dem Widerstande der Jungfrau entrungen hatte, auf ihn losstürzte, um den Mord zu vollsühren. Inzwischen war Ursula vor die Hausthüre geeilt, um Horzkop, den Wächter gegen Störung von Ausen, zum Beistande zu rusen.

Geruftet mit Muth und Kraft zur Abwehre eis nes Feindes, packte der Graf den Morder, diesem überlegen durch jene übermenschliche Stärke, womit die Verzweislung einen Menschen, wie das Toben eines Fiebers, stählet. Mit Arnold le Elerc ringend, faßte er ihn an der Gurgel, und entriß ihm das Meffer, dabei entfiel ihm fein Dolch. Ihr Kampf horte nicht auf.

Indem erschien Ursula mit dem noch immer berauschten Hortop, der in seiner Faust die Art trug und mit stieren Augen herbeischwankte, um zu helsen, ahnlicher einem Zechbruder, der zum Gelage trollt, als dem kuhnen Spießgesellen einer verwegenen That. Ludwig merkte gleich, wie es mit seinem Gegner stehe, und da er sich nun zwei Gegnern unbewassnet gegenüber sah, so versetzte er dem Arnold plötzlich mit geballter Faust einen gewaltigen Schlag auf den Kopf, der den Morder bewußtloß zu Boden streckte.

Ludwig buckte sich nach seinem Dolche, allein bevor er wieder stoßfertig stand, hieb Horkop, einen
schenßlichen Fluch stammelnd, auf den Grafen, doch
wirkungslos, da den tückischen Mordversuch der schükende Himmel auch dieses Mal vom Haupte des Angegriffenen durch Jemand abwendete, der gleichzeitig
aus der Küche herbeistürzte, und zwischen Ludwig
und dessen Begner sich stellte. Gegen den tapfern
und gefaßten Walter d'Anghien, (kein Anderer war
der Retter in der Noth) konnte der halbnüchterne
Horkop nicht aufkommen. Der Kampf war bald
vorüber; in Todesqualen krümmte er sich-zu Wal-

ters Fußen, und nach kniger Paufe hatte er fein Les ben geendet.

Herr Walter naherte sich nun dem Grafen, der als Schüßer gegen Gefahren vor der Jungfrau stand. Eben schiefte er sich an, zu sprechen, als der nur besinnungslose aber nicht getödtete Arnold se Elerc, sich wieder aufraffte, und die dem Horkop entfallene Streitart faßte. Walter packte seinen Feind, setzte ihm die Spige seines Schwertes an die Gurgel; und rief: "Ergieb Dich, Hund! Bei dem mindesten Verssuche des Widerstandes stirbst du durch mein Schwert!"

Da Ursula Alles verloren sah, schlich sie sich zur Thure hin, um ihre Rettung in der Flucht zu suchen; doch schnell vertrat der Graf ihr den Beg, schob den Riegel an der Thure vor, und nöthigte die Alte unter Androhung des Todes, sobald sie zu entspringen versuchen sollte, sich zu sehen. Noch immer bedrohte die Spize von Walters Schwert Arnolds Gurgel. Als dieser das Vergehliche jeder Gegenwehr erkannte, sagte er: "Ich ergebe mich, nur laßt mir das Leben!" Anna vernahm seine Bitte, und da sie Blut an den Kleidern Arnolds erblickte, der Wunde entstossen, welche er durch ihren Gegenzstoß sich selbst versetz hatte, bewog sie das ihr anz geborne Wohlwollen zum Erbarmen sogar mit dem



Messer darum erhalten zu haben, damit Ludwigs Tod auch durch die kleinste Wunde zweifellos erfolgen musse. "Großer Gott," schrie Arnold, der in der Todesangst seines alten Unglaubens nicht mehr gesdachte, und den Namen eines Wesens anrief, dessen heilige Gesehe mit Füßen zu treten die Mühen seines ganzen Daseyns umfaßte: "Großer Gott, so hab' ich ja Gift im Leibe!"

Die Ueberzeugung von der Gefahr, worin er schwebte, schien von Einfluß auf sein ganzes Wesen; denn sie bewirkte ein augenblickliches Aufwallen des vom Gifte in Gahrung gebrachten Blutes bis zur sichtbaren, entsetzlichen Verzerrung; kaum waren namslich jene Worte über Arnolds Lippen gekommen, so strößten die Adern an seiner Stirne hervor, Leichensblasse überzog sein Gesicht, seine Arme schlotterten, und als er auf eine Vank im Gemache hinglitt, gloßte er mit den Augen des Wahnsinnes um sich her.

"Ja," sagte Ursula, "freilich hast Du Gift im Leibe. Ueber ein Kurzes wird das Blut, das noch durch Deine Adern brauset, erstarren und erkalten, wie ein Wasserborn, den, wie lustig er auch vorher durch die klassende Erde sprudelte, doch der Hauch des Winters plößlich in Eis verwandelt."

"Berdammtes Weib," fluchte Urnold, "ich falle

als Opfer deiner teuflischen Kunfte! Diese Vergiftung ift Dein Werk. Reiche mir eines von Deinen Gegenmitteln, dannt es die Kraft des wirkenden Giftes vernichte!"

"Beib," sprach Anna, "Ihr tragt mahrhaftig die Schuld am Tode Eures eigenen Mordgenossen. Könnt Ihr diesem elenden Manne helfen, so saumet nicht, damit diese blutige Frevelthat nicht auf Eurem – Gewissen lafte."

Ursula erwiederte mit einem verächtlichen Hohnsblicke auf die Jungfrau: "Er nimmt den Lohn hin, der ihm mit Recht gebührt. Hätte er die That mit Klugheit gethan, so ware er jest nicht ein Opfer seisner eigenen Thorheit. Dich kann keine Macht auf Erden retten, Arnold, denn wisse, daß jenes Gift, das in Deinem Blute raset, dem Leibe jenes kriechenz den Thieres entnommen wurde, dessen geringste Bezrührung tödtet."

"Beib! Bere! Teufel!" schrie Arnold, "beschwore mir aus der Holle herauf Deine Genossen, damit sie mich retten! Gehorchen Dir die Geister dort unten, so gebiete ihnen, daß sie Dir beistehen, mir zu helfen!"

"Nein," entgegnete Ursula, "mir ist nur bie Macht gegeben, ihnen ihre Opfer in das Garn gu

Dis seed by Google

jagen, nicht aber, fle ihnen zu entreißen, wenn ihre Stunde geschlagen hat."

"Weld, ein Thor war ich, Dir zu trauen!" stöhnte Urnold. "Und solche Früchte tragen Deine Tucken? Deine Berheissungen? Allein nicht ohne Rache will ich vom Leben scheiden. Harvet die Hölle meiner, in die Du mich stießest, so sollst Du wenigs stens mit mir hinunterfahren. Weib, verdammtes Weib, Deine Stunde hat zugleich mit der meinigen geschlagen!"

Von seinem Site aufgerissen durch Wahnsinn der Todesangst und Korperqual, schien Arnold le Elerc sich zur entsetzlichen Rachethat anschieden zu wollen. Doch Walter d'Anghien wehrte seinen schon versuchten Schritt gegen Ursula, und mahnte: "Abscheulischer Mensch! gedenket lieber der wenigen Angenblicke, die Euch noch vom Tode scheiden, und verwendet sie, den Himmel mit Euch auszusähnen; nicht aber sey Rache die letzte That an der Schwelle Eures Grabes!"

"Fabelt mir nichts vom himmel vor!" rief Arnold, "Pfaffen und Weiber mögen beten und heus len. Ich will nur die Teufel zu meiner hulfe heraufsrufen. Schaut jene here an! Noch eine Rache winkt mir! hort mich, Ludwig de Male, durchbohrt der Alten das herz, Ihr habt sie jest in Eurer Gewalt!

Sie hat mich verleitet, Euch im Ochlafe ju tobten; fie wollte den Bund Eurer Mutter mit dem Ronige von Kranfreich, um Guch die Gewalt in Eurem Lande wieder ju verschaffen, vereiteln; fie will fich jur Grafin von Artois begeben, ohne Zweifel in der Absicht, ihr den Tod zu bringen. Durchbohrt fie, mit ihrem eigenen Meffer durchbohrt fie! Das Gift wird unfehl= bar wirken; ich fühl' es, indessen ich spreche, durch meine Gebeine toben. Dacht ihr das Garaus, hort Ihr! und ihr Todtestocheln werde umbrullt von allen Teufeln, denen fie auf Erden frohnte, von den verbammten Geelen, die fie der Solle lieferte, um auf den Leib und die Seele der Here alle Qualen zu haus fen; fo dann, inmitten aller Foltern der menfchlichen Matur, fturge fie hinunter in die Emigfeit der Ber: dammniß!"

"Nasender, schweig!" gebot der Graf." Du hast mir freilich Aufschlusse gegeben, woran ich nicht gedacht hätte. Unglücklicher Mann, denk an deinen Tod! Bete zu Gott — laß das Fluchen! Vergiß nicht, daß Du an Deinem offenen Grabe stehst!"

"Bas da! Lagt ihn fluchen," sagte Ursula, "feine Stunde ruckt heran, ja sie hat schon geschlasgen. Fahr hin, Arnold, und fluche mit ben Teufeln,

den Genoffen Deiner Zukunft! In diesem Augenblicke endest Du. Das Gift hat fein Werk vollbracht."

"Lügenweib! teuflische Here!" schrie Arnold; "die Nache wird mich an's Leben klammern zu Deisnem Unheil!" Der Elende riß sich empor, als ob die Gewalt der Schmerzen seine Stärke verzehnfachte; mit ungeheurer Kraft sprang er von Walter d' Anghien weg, dem Stuhle zu, auf welchem Ursula gebunden saß. Doch bevor er dahin kam, brach seine übermenschlich scheinende Kraft zusammen; die Kälte des Todes wehte durch seine Gebeine, und entstellte alle seine Züge; schwarz wurde sein Gesicht in scheußlicher Berzerrung, eine verruchte Lästerung ausstöhnend schlug er rückwärts zu Voden, eine regungslose Leiche.

Lachend wies Ursula mit dem Finger auf den Todten, indessen die Umberstehenden vor Brauen versstummten, und rief: "Werfet den Leichnam den Hunsden und dem Raubvogel zum Fraße vor, und laßt ihn nicht hier verfaulen!"

"Schweig, Weib!" verbot ihr der Graf; "ein einziger Laut noch, und Du bift des Jodes!"

"herr!" sagte Walter d'Anghien, "vergeudet Eure Worte nicht im Gespräche mit einer so sunden: schweren Unholdin! Fern sey es von mir, mein

Schwert mit dem Blute eines Weibes zu besteden, dessen Alter, das sonst gute Menschen ehrwürdig macht, nur die Anzahl jener Verbrechen verräth, in deren verruchten Vollzuge ihre Haare grau geworden sind. War' dieß nicht der Fall, so hätte ich schon den an Euch versuchten Mord durch ihren Tod gerächet!"

"Und wie weit erstreckt sich Deine Gewalt über mich, Ludwig de Male?" fragte Ursula. "Tödte mich, wenn Du magst, denn ich kann es nicht hinz dern; sey aber versichert, daß Ursula's Geist noch dem Grabe entsteigen, und Deinem Geschicke Verderben bereiten werde!"

"Berruchtes Weib," erwiederte der Graf, "noch ein Mal gebiete ich Dir, zu schweigen! Nach unserer Entfernung wird man Dich auf mein Geheiß von Deisnen Banden befreien. Und nun vernimm meinen Besfehl! Flieh aus diesem Lande, unverzüglich! Ist eine solche Seele, wie sie in Deinem entsleischten Leibe brütet, noch einer Reue fähig, so bereue! Ergreift man Dich künftig jemals wieder auf Flanders Voden, wär's auch in dessen äusserer Binkel, und ich bin noch herr und Gebieter, so sollst Du unter henkers Hand surschulden Gränelthaten Deines frevelvollen Lebens nach Verschulden büßen."

"Wenn Ihr noch herr und Gebieter send," entgegnete Ursula höhnisch, "so werde ich dieses Loos ertragen. Wäre ich nicht geknebelt, Ihr würdet eine andere Antwort vernehmen."

"Laßt uns gehen, herr!" sagte Walter d' Anghien. "Alles ist in Bereitschaft; die Pferde sind schon zur Stelle. Ich begegnete dem wackern Wirthe, der durch die Mittheilung, daß er Eure Sicherheit für gefährdet halte, meine Rückfehr beschleunigte. Gott sey dank, daß ich zu Euerm Beistand nicht zu spät kam!"

"D fort, nur schnell fort," drängte Anna; "mir ist der Anblick dieser Blutstätte unerträglich! Welche schreckliche Nacht! Dem Simmel sey Dank, daß er uns aus den Fallstricken der Bosheit befreite!" Und zu Ursula gewendet sprach sie, im furchtgebleichten Anstliße das Gepräge der Scheu vor den Blicken der Here: "Ursula, wir lassen Euch inmitten der Leichen. Sie waren die Genossen Eurer Missethaten; möge ihr Ende Euer Herz auch nur zur mindesten Reue bewegen, damit Ihr Euch abwendet von dieser Bahn des Lasters, die Euch außerdem unaushaltsam in densselben Abgrund des Verderbens stürzen wird!"

Ursula's unverständliche Untwort wurde nicht mehr vernommen, denn Unna hatte bezeits, von Walter

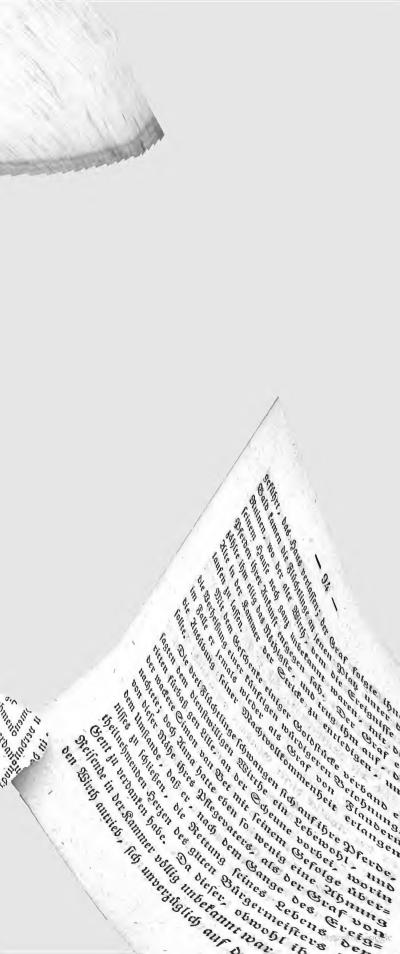

machen, um die Beimtehr des Gefährten gu be=

4.

Der Faden unserer Geschichte beginnt nun, sich um die wichtigsten Angelegenheiten Ludwig de Male's zu schlingen, von denen wir sprechen wollen, daher wir den Grafen von Flandern mit Walter d'Anghien und der holden Anna, den tückischen Schlingen ihrer Feinde entronnen, einen Augenblick allein auf ihrem Wege nach Lille ziehen lassen.

Die Leser kennen bereits den Herzog von Burgund, Oheim des jungen Königs Karl des Sechsten, der jest den Thron von Frankreich bestiegen hatte, als den Gemahl der einzigen rechtmäßigen Tochter des Ludwig de Male, die damals kaum vierzehn Jahre zählte. Der Herzog hoffte, durch diese Berbindung, in Gemäßheit des Erbsolgerechtes seiner Gemahlin, den kunftigen Bests von Flandern sich zu verbürgen. Diese Aussicht bewog ihn, der Gräsin von Artois in ihren Umtrieben zur Verhinderung einer zweiten She des Grasen beizustehen, um nicht durch die Geburt

eines mannlichen Erben jenes Erbtheil zu verlieren, dem er durch seine junge Gemahlin entgegensah.

Diese Heirath zwischen dem Herzog und der Enstelin der Gräsin von Artois, war das Werk dieser hoche muthigen und ehrsüchtigen Dame, und von dem Bunssche geleitet, ihren Sohn von minder aufstrebendem Geiste immer gängeln zu können, war sie stets gegen eine zweite Ehe desselben, aus Besorgniß, dadurch nicht bloß ihrer bis zur Willkühr misbrauchten Geswalt über Ludwig, sondern auch ihrem Einstusse auf den Herzog von Burgund entsagen zu mussen, welcher, wegen seines künftigen Nußens, den Einwirkungen der Gräsin auf seine Handlungen einen weitern Spielzraum vergönnte, als unter andern Umständen.

Der Herzog von Burgund und die Gräfin von Artois waren sinnreich in ihren Geweben von Ränken. Als Mittelsperson, Eilbote und Gehülse, wirkte der schlaue Gilbert Mattheus, mitunter so listig und versschmißt, daß er selbst seinen Gönner und seine Gesbieterin täuschte, bald jenem bald dieser irgend einen Plan empsehlend, scheinbar zum Nußen für den einen oder den andern Theil, indessen er im Grunde durch streng verhehlte Entwürse nur auf seinen eigenen Worstheil sann:

Naturlich mußte der herzog von Burgund durch

den Aufruhr der Weißkappen, der den Grafen von Flandern mit dem Verluste seines Landes bedrohte, und somit auch das Erbe seiner Tochter auf die Spisse stellte, in hohem Grade beunruhiget werden. Des Herzogs Vemühungen, den vorigen König Karl den Fünften von Frankreich zur Schilderhebung gegen die Empörer zu bewegen, waren erfolglos geblieben. Dashin konnte nichts den Monarchen bringen, weil er Ludwig de Male zurnte, der dem Herzoge von Vretagne nach einer Beleidigung des Herzogs von Burgund, an seinem Hofe eine Freistätte gönnte.

Kaum hatte jedoch Karl der Fünfte die Augen gezichlossen, und sein junger Sohn unter der Vormundzschaft seiner Oheime, Verry und Vurgund, den Thron bestiegen, als Margaretha von Artois dem Zunstmeizster Gilbert Mattheus eine geheime Sendung an den Herzog von Vurgund anvertraute, um diesem die mißzliche Lage des Grafen mit der Andeutung zu eröffnen, daß er für ein von ihm erzieltes Vündniß zwisschen dem jungen Könige und Flandern, das zu hofsfende Erbe ausser Zweisel stellen würde.

Der verstorbene Ronig hatte Berrn Olivier de Elisson, seinen Gunftling, jum Connetable von Franke reich erhoben; gegenüber diesem Mächtigen im Reiche, von so großer Herrschaft über das Gemuth des jungen

III. Thi.

Prinzen, mußte Burgund sehr behutsam verfahren; es war gleich nothwendig, den Connetable wie den König selbst, in Flanderns Interesse zu ziehen. Der Briefwechsel zwischen Burgund und der Gräsin von Artois ward demnach sehr lebhaft, und erst am Abende des Sturmes auf Brugges, empsieng Margaretha die Nachricht vom Abschlusse des Bundnisses, was sie bewog, dem Könige von Frankreich persönlich ihre Ergebenheit zu bezeigen, um ihrer Angelegenheit einen größern Schwung zu verleihen.

Die Grafin wußte, daß Ludwig de Male's Gesmuth wegen Mangels an Ausdauer, und wegen seines der Berstellung unfähigen Benehmens, nicht zu Staatsangelegenheiten passe; daher hatte sie ihm nicht das Mindeste über eine Unterhandlung mitgetheilt, dezen Gelingen nur durch Schlauheit, Geduld und Ranke zu erzielen war; auch lag ihr baran, ihren Sohn in völliger Unkenntniß ihres Planes zu lassen, bis dieser zur That würde gereift seyn.

In der Nacht ihrer Flucht aus Brugges mit Gilbert Mattheus, eilte die Grafin nach Lille, verweilte jedoch, um unter solchen Berhaltnissen durch kein Saumen ihren Entwürfen zu schaden, nicht einmal bis zum Empfange von Nachrichten, was aus ihrem Sohne geworden, da sie für den Fall seines Todes, gestüßt auf das Erbfolgerecht ihrer Enkelin, die Grafschaft Flandern für den Herzog von Burgund in Besig zu nehmen gesonnen war. Deswegen brach sie noch am nämlichen Morgen mit Gilbert auf, um den Herz zog in Tournai zu sprechen, und nach getroffener Berz abredung mit ihm, daselbst den jungen Konig zu treffen, den sein Oheim von Burgund durch die Einladung, die Stadt zu besehen, dahin gebracht hatte.

Wir ersuchen demnach den Leser, uns nach Tours nai zu folgen, wo die Gräfin in ihrem Gemache sorgenvoll Gilberts Rückfehr harrte, den sie mit einem Schreiben an den Herzog von Burgund gesendet hatte. Selten trug das Antlig der Gräfin das Gepräge ihres innern geistigen Zustandes; zu dieser Stunde aber drückten ihre Züge eine ungewöhnliche Unruhe aus, und ihre Schritte durch das Gemach Ungeduld. Endlich erschien Gilbert, sich demuthig verbengend, mit gespannter Ausmerksamkeit der Fragen seiner Gebiezterin gewärtig.

"Gilbert," fragte die Grafin, "wie nahm der Herzog meinen Plan auf? Wird er mit dem Konige heute darüber sprechen?"

"Hochgnadige," erwiederte der Zunftmeister der Steuerleute, "der Herzog will dem Konige diese Un= 7.\*

gelegenheit noch ein Mal vorlegen, und bittet Euch, zur gewöhnlichen Stunde Seiner Majestät im Audienzsfaale zu erscheinen, denn die Weißkappen sollen durch den Aufgriff eines französischen Herolds zu Vrugges mit dessen sämmtlichen Papieren, die ganze Geschichte erfahren haben, daher Abgesendete aus Gent mit einem Friedenfähnlein zur Unterhandlung mit dem Konige erschienen, um sein feindliches Einrücken in Flanzdern abzuwenden."

"Steht es so?" entgegnete die Grafin; "das durfen wir nicht zugeben; da heißt es schnell entgezgenwirken! Die Rebellen wurden die Oberherrschaft Frankreichs anerkennen, und die Grafschaft ware für uns hoffnungslos verloren. Ich muß mich mit dem Herzoge von Burgund benehmen. Einer solchen Wenzong der Dinge muß um jeden Preis gesteuert werzden. Was wißt Ihr von meinem Sohne? In einem Augenblicke, wo seine Anwesenheit so nothig ware, kennt Niemand seinen Aufenthalt. Wie Ihr sagt, gelang ihm die Flucht aus Brugges?"

"So heißt es," erwiederte Gilbert Mattheus, "und ein durftiger Landmann verbreitete, er habe den Grafen in gemeiner Tracht erkannt, begleitet von einem jungen Ritter und einem Madchen, welche Jan Lyon's Tochter sey. Er schilderte zugleich ihre sehr mislichen Umftande, und fügte bei, daß er an fie ein. Pferd jur Forderung ihrer Flucht verkauft habe."

"Jan Lyon's Tochter hatte den Grafen auf der Flucht begleitet? Unmöglich; sie war nicht in Brugges!"

"Mit Euerm Wissen nicht, Hochgnädige," sagte Gilbert. "Als vertrauter Freund Eures Sohnes konnte abet Herr Walter d'Anghien allerdings aus-hülfsweise ein Versteck für die holde Jungfrau besorz gen, welche man, ungeachtet sie von geringem Stande und das Kind eines Aufrührers ist, allgemein als die künftige Gemahlin Ludwigs betrachtet."

"Eher sterbe sie!" erwiederte die Gräfin. "Mein Stamm soll nimmermehr durch eine solche Mißheirath besteckt werden, und Burgunds Vortheil gebietet, daß nicht die Frucht einer zweiten Vermählung die Hoff=nungen der Erbfolge vereitelte. — Und wo ist Ursula, Gilbert Mattheus?" fragte die Gräfin mit gedämpf=ter Stimme; "ist sie wohl verwahrt?"

"Nach Enerm Befehle befindet sie sich in meinem eigenen Gemache," antwortete Gilbert; "sie zog Ench nach von Brugges, will aber nur einen Tag hier verweilen. Möchtet Ihr ja behutsam mit ihr verkehzen, Hochgnädige, indem sie als eine mächtige Anhan-

gerin der Weißkappen, und namentlich des Peter du Bois, berüchtiget ift, welcher —"

"Keinen Nath!" unterbrach ihn die Gräfin in der ihr eigenen, hochmuthigen Manier. "Glaubt mir, daß Ursula, während sie für die Weißkappen zu wirken scheint, mich schon tausend Male in die Entwürfe derselben eingeweiht hat. Erinnert Euch, daß jenes Gift, das den Hauptverräther Jan Lyon in die Hölle schleuderte, von Ursula kam."

"Dieß that sie aus personlichen Hasse gegen Jan Lyon, "erwiederte Gilbert. "Send versichert, daß sie keine Freundin des Grafen von Flandern ist, und die Vorsicht, womit sie hier erschien, so wie ihr unzuhiges Streben der Beschleunigung ihrer Abreise gleich nach gepslogener Nücksprache mit Euch, berechtigen mich offenbar zu der Meinung, daß unserer Parthei von ihr weit mehr Gesahr drohe, als wir wähnen. Sie scheint, nach einer Ahnung, die sich mir ausdringt, über einer Frevelthat zu brüten, die Euch unbekannt bleiben sollte."

"Ich muß sie sehen," sagte die Grafin; "laßt sie zu mir kommen. Nur noch diese Unterredung, dann mag sie ihren Weg fortsetzen. Ich verfüge mich sodann in den Staatsrath. Harret meiner vor bem Audienzsaale, Gilbert!"

Gilbert entfernte sich mit einer Berbeugung. Hierauf trat die Gräfin an den Tisch, holte aus einem Kästchen ein Papier, entfaltete und las es ausmerkssam, und schrieb Nandglossen dazu, gleichsam als wichtigen Nachtrag ihres Gedächtnisses. Die Thüre that sich auf, und Ursulautrat ein.

Jin ihrer Hand hielt die angebliche Zauberin jenen geheimnisvollen Stab, dessen sie stets bei ihren frakenhaften Zaubereien sich zu bedienen pflegte, bei denen allgemein an Mitwirkung des Tenfels geglaubt wurde, und selbst von den Gebildersten, indem dazumal der Glaube an Hererei in allen Herzen lebte:

"Zieh den Riegel vor," befahl die Grafin, "damit uns Gilbert Mattheus nicht store! Niemand genießt mein Vertrauen über die Grenze der Nothwendigkeit hinaus; was ich mit Dir abzumachen habe, geht ihn nichts an."

Urfula vollzog ben Auftrag. 3. 3. da groce eine

Mit dem vorwiegenden Ausdrucke feierlichen Ernstes in ihren Zügen, fuhr die Gräfin fort: "Romm naher, Weib!" Jede Spur von Tugend und mahrer Gottesfurcht war langst zwar aus ihrer Geele verswischt, doch der Aberglaube ihres Jahrhunderts ihr heilig geblieben.

"Mufula," fragte die Grafin, "ift Euch bekannt, wie jest die Angelegenheiten stehen? Werden die kunfetigen Grafen von Flandern noch das Blut der Artois in ihren Adern tragen? Welchen Erfolg haben wir zu erwarten?"

"Diese Nacht wird darüber entscheiden," ante wortete die Here in ihrem gewohnten rathselhaften Tone und mit einem durch den Raum schweisenden Blicke, als erschauten ihre Augen etwas, für andere unsichtbar: "Bevor das letzte Körnchen der Mitterenachtsstunde in der Sanduhr verrinnt, werden die Loose der Grafschaften Artois und Flandern gefallen seyn."

"Was foll das heißen, Beib?" jagte die Grafin.

"Ich verftehe mich nicht auf Eure Rathfel."

"Naher darf ich mich nicht erklaren," erwiederte Ursula. "Krafte giebt es, die für uns thätig sind, aber man darf sie nicht nennen; Thaten giebt es, die man thun, aber nicht wieder erzählen muß; Zaubersprüche giebt es, hülfreiche, doch Niemand vermesse sich, ihre Springfedern erforschen zu wollen. Achtet auf meine Anordnung; und Ihr werdet an Euer ersfehntes Ziel kommen."

"Die Macht ist jenes Ziel" sagte die Grafin,

wie verschaff ich sie mir? Welche Mittel führen dazu?"

"Gewaltige Geister!" antwortete Ursula, "hab' ich befragt, die aus jenen leuchtenden Sternen herzunter ihren Willen verkünden, welche gleich Juwelen funkeln im schwarzen Mantel der tiefsinnenden Nacht, und sie weissagen Euch Heil durch das Bundniß Frankzreichs mit Flandern; doch dieses Bundniß könnt Ihr nur zu Stande bringen durch Vollzug meiner Weisung."

"Last Eure Weisung horen!" sagte die Grafin von Artois, mit Widerstreben ihren hochsahrenden Geist bezähmend, obgleich sie sich der Here zur Vers fügung stellte. "Was habt Ihr der Margaretha von Artois im gebieterischen Tone zu sagen?"

"Nehmt heute," fuhr Ursula fort, ", dem Herz zoge von Burgund, so Ihr mit ihm die Art des Einz rückens in Flandern besprecht, das Versprechen ab, seine Schaaren über die Brücke von Commines zu führen."

"Ueber die Brucke von Commines?" fragte die Grafin erstaunt. "Bozu diese wunderliche Weisung? Warum soll das Einrucken der Franzosen in Flandern, um den rechtmäßigen Grafen wieder in sein Land zu

führen, gerade an jenem bezeichneten Orte geschehen? Aus welchem Grunde sollen sie zur Ueberschreitung des Grenzflusses beider Länder gerade jene Brucke eher, als irgend eine andere mahlen?"

"Beil sie zum Glude führt," erwiederte Ursula.
"Gedenket meiner Worte, stolze Gräfin! Habt Ihr nicht vor Mitternacht diese Zusage des Herzogs von Burgund, so scheitert Euer Plan, und die Grafschaft Flandern fällt in fremde Hande."

"Eure Worte klingen wust," sagte die Grafin, "und Euer Rath ift nicht im Mindesten durch Bernunft gerechtfertiget. Wie kann ich Euch vertrauen? Wodurch vermöget Ihr die Nedlichkeit Eurer Gesinnungen, und das Verständige Eurer Weisungen zu verburgen."

"Bas schon geschehen ist, muß meiner Glaubwürdigkeit hinsichtlich dessen bezeingen, was geschehen
wird," antwortete die Unholdin. "Wer eröffnete
dem Gilbert Mattheus die Ankunft Abgesendeter aus
Gent am heutigen Tage? Wer meldete ihm, und
zwar zu Eurem Vortheile, die Absicht der thörichten
Burger, sich Frankreich in die Arme zu wersen, ihren
Grafen von der Herrschaft zu entfernen, und sofort
zur Nettung ihres Goldes einem ausländischen Fürsten
demuthig zu huldigen? War's nicht mein Wert?

Und wer brachte es dahin, Grafin, treu Euerm Besfehle, und im Einklange mit den Maßregeln Eurer eigenen Staatsklugheit, die Weißkappen aufzustacheln, mit dem Ungestum ihres Aufruhrs in das Gebiet von Frankreich einzufallen? War's nicht mein Werk?"

"Bar's Dein Werk," rief die Grafin, "so will ich Dir mein Vertrauen schenken, jeden Deiner Winke vollziehen. Geschah dieß, so ist für die Weiß= kappen jede Hoffnung einer Verständigung mit Frank-reich verloren."

"Es ist geschehen," entgegnete Ursula, "und zwar auf mein Betreiben. Eine Schaar des Peter du Bois hat ein Dorf auf der französischen Grenze den Flammen übergeben. Der Plan, den König von Frankreich gegen unser Volk aufzureizen, ist von Euch ausgegangen, Margaretha von Artois. Send Ihr jest von meiner Ergebenheit überzeugt?"

"Ich bin's, ich bin's," rief die Grafin freudig aus. "Nimm dieses Gold, Ursula! Ich muß in den Staatsrath. Der Herzog von Burgund wird einwilligen, und mir die Zusage geben mussen, Euer Verzlangen zu erfüllen, oder nie sollen die Lanzen meiner Krieger sich unter seine Fahnen reihen. Gewiß werde ich die Brücke von Commines nicht vergessen."

"Ja, ja, die Brude von Commines," erwie-

derte Urfula, aber deren finftern Züge ein Blis höllissichen Triumphes hinfuhr. — "dort soll der Tod den Wächter spielen, und ich werde die Stunden zählen, bis die rechte schlägt."

Die Grafin winkte beifallig mit dem Saupte, und erhob fich, um in den Audienzsaal zu gehen.

5.

Noch in unsern Tagen bieten die Trummer der uralten Stadt Tournai, die dazumal in der Glorie ihres Ruhmes strahlte, dem Runstler und Alterthums ler reiche Studien. Weithin reichte die Markung der von ungeheuren Mauern und Thurmen umgürteten Stadt. Die Aehnlichkeit von einem dieser Thurme mit der Engelsburg in Rom hat sich sogar bis auf bie gegenwärtige Zeit erhalten, und er schaut hinab auf die Nachkömmlinge an Gebäuden, wie unsere gothisschen Ahnen auf ihre verweichlichten Sohne, sohin mit der ganzen Ueberlegenheit von Kraft und Größe über unsere Zeit.

Im altesten Baustyle der Normanner, zeichnete sich die Domkirche Unser Lieben Frauen Sanct Electaria durch die edelsten Verhältnisse in ihrem Innern aus, einfach aber fest, groß aber in freundlichen Formen. Das Ruppelgewölbe und die Säulen mit ihrem wundersamen Schniswerke, dann die zahlreichen Altäre und Nischen, fesselten das Auge durch wechselreichen Eindruck, indessen das altergraue Schloß und die herreliche Sanct Martins Abtei, an die jest kaum mehr eine Spur erinnert, an Dauer und Schönheit mit den Musterbauten des Jahrhunderts wetteiserten.

Das Hoflager des jungen Königs Karl des Secheten von Frankreich, befand sich jest im Schlosse zu Tournai, wohin zu reisen sein Oheim, der Herzog von Burgund, ihn veranlaßt hatte. Der Audienzsfaal, vom Könige gewöhnlich zum Empfange von Fremsden benüßt, oder zu Sihungen seines Staatsrathes, empfahl sich durch eine besonders gefällige Anlage, und war, gleich der Domkirche, altnormännisch gebaut. Auf einer Doppelreihe kurzer und starker Saulen, welche in einen runden Schwibbogen ausliesen, ruhte ein Dach von geschnistem Eichenholze; im ganzzen Saale zog sich eine Gallerie unter den Fenstern hin, auf deren düster gefärbten Scheiben, die Wappen der Stadt, der Könige von Frankreich und vieler

Edlen und Ritter zu sehen waren, deren Namen auf irgend eine Beise in Beziehungen zu Turnai standen.

Einige mit hochrothem, golddurchwebtem Tuche überlegte Stufen, führten am obenen Ende des Saales zu einem erhöhten Sitze, dessen hohe Lehne mit einem aus Eichenholz zierlich gearbeiteten Baldachin endete, der auf seinem Tuchüberzuge das goldgestickte Wappen von Frankreich zur Schau stellte, und drüber eine Krone, um den Rang desjenigen zu bezeichnen, dem als Könige von Frankreich das Necht gebührte, auf diesem Armstuhle zu sitzeu.

Staatsrathe und Hofbeamte waren hier beisammen, der Ankunft ihres jungen Monarchen harrend. Niemand erlaubte sich, Platz zu nehmen, vielmehr standen sie Alle mit entblößten Häuptern umher, sorgssam nach der Thure des königlichen Gemaches schauend. In der Erinnerung an diese Scene der Borzeit, können wir der Versuchung nicht widerstehen, einige von den vornehmsten Personen, die sich unter den Harrenzben befanden, den Lesern in slüchtigen Umrissen vorzusühren. Ost wurde der Schreiber einer alten Chronik von den Namen dieser Männer entzückt, wenn er ihre kühnen Heldenthaten auszeichnete; ihr ritterliches Wesen war ein reiches, lockendes Feld für den Dichter oder Maler, und die kleinste Reliquie von ihnen, ihre

Wohnung, ihr Grabmal, oder die Städte, welche sie erbauten oder erstürmten, kurz was immer, schäßet der Alterthumskenner oder irgend ein Freund des Geschichtlichen, jest für einen herrlichen, des Forschens würdigen Fund.

In ihren von Stickerei und Wirkerei = Arbeit fun= kelnden Staatsgewandern hielten zur Rechten des Thrones des Konigs Oheime, die Bergoge von Berry und Burgund, jur Linken der Großconnetable von Frankreich, herr Olivier de Elisson, in feinem Dienste der Nachfolger des berühmten Bertrand du Guesclin. Olivier war von mittlerer Große, fraftig gebaut; fein in der Jugend hubsches Besicht hatte mehr durch Feld= züge und allerlei Beschwerden, als durch die Zahl der Jahre gelitten, benn er gablte erft funfzig. Geine hohe und bewegliche Stirne durchfurchten oft Gewohnheiterungeln, die aber weder vom Tieffinne noch von Miflaune erzeugt wurden. Ein Sieb mit der Streit= art hatte im Treffen ju Murai fein rechtes Muge ge= blendet, und von da an furchte er die Stirne, gleich= fam jur Ocharfung des Gehvermogens in dem linken Auge. Dieses widrige Ereigniß entstellte die angeborne Unmuth und das Regelmäßige feines Untliges bedeutend, doch war fein noch unverlettes Auge groß, kraftig und bligend, und ichien durch jenen rafchen Blick,

dem nichts entging, eine beruhigende Bergutung des verlornen. Sein Mund verrieth harte, und im Gesammteindrucke mit den übrigen Gesichtszügen das, was man gewöhnlich eine mit soldatischer Offenheit vers bundene, entschiedene Physiognomie nennt.

Die hinweisung auf Cliffons Thaten, beleuchtet am deutlichsten feinen Charafter. Im Felde mar er ein tapferer Saudegen, im Rriegsrathe besonnen; er liebte nicht Blutvergießen wegen unbedeutender Dinge; doch bliste einmal das Schwert der Zerstorung aus der Scheide, dann schwand auch jede Schonung, was ihm von einigen Geschichtschreibern den Beinamen ,, der Metger" jugog. Um Sofe zeigte er fich offen und mahr, eine Geltenheit im damaligen wie im jegigen Sahrhunderte. Geine perfonliche Ergebenheit fur ben Fürsten, verlockte ihn nie, gegen das Bolt ungerecht ju handeln. Redlich, ernft und gerade aus zeigte fich fein ganges Befen als Menfch; aber dennoch ju groß= muthigem Benehmen geneigt. Bon Natur reigbar, nahm er felten eine Beleidigung ohne Benugthuung, eine Wohlthat ohne Belohnung hin. Go erschien der Charafter des Olivier de Elisson; er genoß die Achtung feiner Freunde, murde von feinen Feinden gefürchtet, und angebetet von seinen Goldaten, die er zu manchen fühnen Unternehmungen, ju manchen blutigen Siegen geführt hatte. \*)

Selten zeigte sich Olivier unbewaffnet. Er trug für gewöhnlich den Helm, das Panzerhemd und die Rampfhandschuhe, und schien nun, unbedeckten Hauptes seinen König erwartend, im Barett von Sammt statt der stählernen Haube, keineswegs eine Erleichterung der Tracht zu sinden; denn anstatt das Barett nach der Sitte jener Zeit an einer Prachtschnur über den Rücken fallen zu lassen, zerrte er unbehülslich zwisschen den Händen daran.

Der tuhne Admiral von Frankreich, Jean de Bienne, unterhielt sich seitwarts mit du Elisson in hels lem, berständlichen und zugleich angenehm klingenden Tone, indessen andere Höflinge nur lispelten, als ob

" Anmert. b. Berf."

<sup>\*)</sup> Olivier de Elisson wurde ju Josselin in der Bretagne bei graben. Die große französische Revolution jerstörte das ihm gesehte prächtige, mit seinem Prechend ähnlichen, lebensgros fen Bildnisse gezierte Densmal von Marmor. Auf ihren Reisen in der Bretagne war die Verfasserin so glücklich, den Kops von Oliviers Bilde, im Garten eines Tabacksfabrikan; ten als Vogelscheuche benüht, an sich zu bringen, und daz durch vor dem völligen Untergange zu bewahren. S. Tour in Normandy and. Britany.

die laute Stimme des Andienzsaales Burde verlegen tonnte.

In der Rabe des Thronftuhles ftand auch der anmuthige junge Graf von Montmorenci, einer ber lowenkuhnften und auch feingebildetften Ritter feiner Beit, was die Minnefanger als einen Borgug preifen, der Die Bunft der Schonen Damen gewinne, und ihre Bergen erobere. Montmorenci ichwang feine Lange mit eben fo viel Zierlichkeit als Rraft, konnte ein Liedchen fingen, und im Pruntfaale den Bortanger machen, und übertraf noch durch die Schnabellange feiner Schuhe die Launen der Mode. Ihm genügte es nicht, das gewirkte Wappen seines Saufes bloß auf der Bruft: und Ruckenseite feines Mantels zur Schau zu ftellen, fondern es war auch prachtig in Blau und Gilber gestickt, an feinem Wamfe vorne an der Bruft angebracht. Der Graf stand allein, ohne sich zur Zeit um feine Umgebung ju bekummern, da noch feine Damen erschienen maren. Da er sich an diesen nicht erabben tonnte, unterhielt er fich mit feinem Lieblinge, einem Eichhornchen, das an einer filbernen Rette auf feinem Urme faß, und Mannchen machte.

Unter den Unwesenden befand sich auch der junge Graf von Saint Py, der mit verschränkten Urmen und ausgestreckten Beinen an einem der hohen Stuble

ans Eichenholz lehnte, und mit aufgeschlagenen Augen, die mehr ein gleichgultiges Nichtsthun als geistiges Forschen verriethen, die Vertiefungen im Schniswerke der gewölbten Decke zu zählen schien.

Die für die Höflinge so hochwichtige und folgen: schwere Thure that sich endlich auf, und einige Kammerlinge und Ritter des Königs traten ein. Diesen folgten ihre Knappen, dann kam ein Oberthürsteher, einen mit Lilien geschmückten silbernen Stab tragend. Die Eintretenden machten zugleich Platz, indem die anwesenden Edlen nicht länger mehr lispelten, sotzern ehrfurchtsvoll einen Schritt zurücktraten, und die schiekliche Haltung annahmen.

Karl der Sechste, dem diese allgemeine und stumme Huldigung galt, trat nun leichten Schrittes und unbefangen ein, dadurch andeutend, daß er von Jugend auf mit diesem Formenwesen vertraut sey, und darin weder Macht noch Lockung in solchem Grade für ihn liege, um seine Theilnahme an jugendlichen Unterhaltungen schwächen zu können. Karl war erst sechzehn Jahre alt, und der muntere junge Falk auf seiner Hand schien zur Zeit für ihn anziehender, als der ganze Hof mit allen seinen Förmlichkeiten. Der König hatte eine zurte Gesichtsfarbe, einen schlanken glücklichen Wuchs, und bewegte sich leicht und rasch.

Frohsinn und Gemuthlichkeit lächelten aus seinen Mienen, wodurch jugendliche Gesichtszüge stets gewinnen,
und insbesondere bei einem Könige die Herzen bezaubern. Sein Aussehen verrieth jedoch etwas Schwächliches, was dem Leibe keine nachhaltige Dauer verhieß, und schon in so früher Jugend jenen verzerrten
Ausdruck, welchen die Aerzte einige Jahre darnach
als Vorzeichen jenes unheilvollen Uebels erklärten,
wovon der König späterhin so häusig befallen wurde.

Allein diese nachträgliche Weisfagung der Merzte fann nicht wohl vollgenugend beweisen, daß jene Rrantheit aus der torperlichen Beschaffenheit des Ronige entsprang; gleichzeitige Berichte behaupten vielmehr, daß eine übermäßige Unftrengung des Korpers und ein sogenannter Sonnenstich, den erften Unfall des Uebels veranlaßt habe. Wir laffen dieß dahin ge= stellt; jur Zeit unserer Geschichte erfreute fich Rarl der Sediste eines gang gesunden Beiftes, auch gebrach es ihm weder an perfonlichem Muthe noch an Dent= traft; im Gegentheile vereinte er in fich alle jene gei= stigen Borguge und Talente, welche in der Regel bei ben adeligen Junglingen unter feinen Zeitgenoffen Durch Erziehung ausgebildet wurden, und die roman: tische Art, womit er einer Prinzessin huldigte, die wenige Sahre darnach den Thron mit ihm theilte, bethatigte einen geistigen Aufschwung, und ein Berg, eben so glubend in gartester Liebe, wie fur die feinste Sitte, den Damen gegenüber.

Mit königlichem Prunke erschien der junge Monarch, angethan mit dem hochrothen, mit Hermelin verbrämten Mantel. Seine Dalmatica hing in großen wohlgeformten Kalten über der Tunica von weißen Leinen. Ihr Stoff war Seide von himmels blauer Farbe mit in Silber gestickten Lilien, mit einer Agraffe von Diamanten als Schließring. Den ents blößten Hals umschattend, wogte das schöne, hells braune Haar, eine natürliche Zierde Karls, in reicher Kulle über den Rücken hinab, und umspielte mit so üppigen Locken seine Stirne, daß es beinahe das Perlendiadem seiner Schläse verhüllte.

Mit huldvoller Begrüßung der Versammelten, ging Karl auf den Thron zu, fein genug, an Jeden einige, zu seinem Stande und Charakter passende Worte zu richten, welche seine Fähigkeit, schnell aufzusafsen, und seine Gewandtheit im Verkehre bewiessen. Hierauf näherte er sich dem jungen Grafen von Montmorenci, des jungen Monarchen liebster Gesellsschafter wegen seines Alters und seiner Lebensgewohnscheiten, und sprach: "Da seht doch, Graf! was für ein schönes Geschenk diesen Morgen eine schöne Dame

uns gemacht hat. Die edle Grafin von Artois hat uns diesen jungen Falken gesendet, der einen Reiher, wie jeden andern Vogel in unsern Jagdgehägen herzunterholen, und ohne Zögern wieder auf unsere Hand sich sehen wird. Wir wollen mit unsern Falken späterhin ein Wettspiel machen, Graf! wenn es nur unsern theuern Oheimen Verri und Vurgund beliebt, die Länge des Staatsrathes hübsch zu stuhen, und des Ernstes Stirnfurchen zu glätten, denn, in der That, diese weitgesponnenen Verhandlungen widern uns an, und wir wünschen ein Pferd und eine wildreiche Parkjagd."

Vortretend entgegnete der Herzog von Burgund:
"Mein gnädigster Neffe und König, es wurde mich betrüben, Euch den Genuß jener Ergößungen zu vers fürzen, die Eure Jugend und Kräftigung bedürfen; allein Angelegenheiten von hoher Wichtigkeit verlans gen unverschiebliche Verathung, und Eure volle Aufs merksamkeit."

"Das ist Eure Sprache von gestern, und von jedem Tage," erwiederte der junge König, "sollten wir aber nie so viel Zeit erübrigen, um an edlem Spiele uns zu erfreuen, dann zogen wir es vor, liez ber der Sohn von einem unserer Schildknappen zu seyn, anstatt mit diesen Kleidern zu prunken, die

unsere Freiheit einengen. Die Sohne unserer Basalzlen überlassen sich nach Gefallen ihren Spielen, inz dessen wir sien und Eure Reden, Ihr Herren, verznehmen mussen, die oft mehr das Besprechen Eurer verschiedenen Ansichten, als unsere Entscheidung zu bezwecken scheinen. Schenkt also unserer Bitte ein geneigtes Gehör; sprecht nach Herzenslust, während Karls und Montmorenci's Falken steigen, und kummert Euch ja nicht, daß dann das Rad des Staates aus Mangel an umtreibenden Händen stillstehen werde!"

"Mein edler König," versetzte Olivier de Elisson, "die Sohne der Basallen mögen thun, was ihnen bezliebt, da nichts Wichtiges sie daran hindert; allein ein Königssohn und selbst schon König, muß im Körzper eines Knaben den Geist eines Mannes bewahren; Thorheit paßt eben so wenig zu hohem Nange, als jugendlicher Uebermuth zum Greisenalter. Bon jenen, gnädigster Herr, die Euch an Jahren und Erfahrunzgen überlegen sind, müßt Ihr frühzeitig Nath und Belehrung annehmen, damit nicht dieses Neich durch die Unthätigkeit seines Monarchen der Verachtung anzeheimfalle."

In der heitersten Laune, die fich nur immer densten laßt, gab ihm Karl zur Antwort! "Ihr nehmt



mertte, die Gulfe Eurer Majeftat gegen die Feinde ihres Saufes ju erbitten."

"Die edle Dame moge vor uns erscheinen," erwiederte der Konig. "Ein achter Ritter darf dem Gesuche einer Dame sein Gehor nicht versagen. Geleitet sie herein, de Saint Py, da Ihr Euch besser darauf versteht, den Dienst bei Damen zu versehen, als unsere Oheime und der tapfere Olivier."

Mit zierlicher Verbeugung schritt nun de Saint Pp, seinen Freund zum Borbilde nehmend, und eben darum, weil es Nachbildung war, in komischer Beise auf den Zehen durch den Saal, und kam bald mit der Gräsin Margaretha von Artois und mit dem Zunstzmeister Gilbert Matheus zurück, der bei dieser Gelezgenheit seiner Gebieterin die Schleppe nachtrug. Die Gräsin, von der Natur durch eine gebieterische Gestalt und eine edle, anmuthige Haltung begünstiget, schritt gerade auf den Thron zu, ließ sich auf dessen unterzsten Stufe auf ein Knie nieder, und verneigte sich so vor dem Könige.

Karl hob die Dame auf, und sprach lachelnd: ,,Bahrhaftig, theure Grafin, wir hatten mehr Unlag, bas Knie vor Euch zu beugen; denn gebuhret der Schonheit, dem Geifte und Muthe, wo wie diese Vorzüge am Meisterwerke der Schöpfung erschauen, die Huldigung unsers Geschlechtes, dann hat wohl Margaretha von Artois gerechten Anspruch auf die Dienste von Fürsten."

"Eure Majestat überbieten an Artigkeit selbst ben jungen Montmorenci," bemerkte der offene Olivier; "indessen mochte aber wohl diese Dame einen größern Gefallen an der Hulfe Eurer Gewappneten, als an den Schmeichelworten Eurer Hofdiener finden."

Der Konig erwiederte: "Ei, Olivier, unsere Galanterie sollte Euch eben so genehm seyn, als der Muth, den wir zu erproben gedenken, obgleich wir das Vorbild zu jener unserem Freunde Montmorenci, und zu diesem — unserm Connetable verdanken. Moge diese Dame jest ihr Gesuch vorbringen!"

Die Grafin schilderte nun mit wenigen aber gewichtvollen Worten die ihr und dem Grafen von Flans dern durch die aufrührischen Weißkappen zugefügten Unbilden, und weihte, zum Beweise der Nothwendigkeit französischer Mitwirkung in dieser Angelegenheit, das ganze Feuer ihrer Beredsamkeit der Friedensverlezung der flamandischen Emporer durch Anzünden eines französischen Grenzdorfes. Der Herzog von Burgund benüßte nicht nur diesen günstigen Augenblick zur Einwirkung auf das Gemüth des jungen Roniges, sondern auch zur Umwandlung der bisheris gen Gleichgultigkeit des Connetable bei dieser Sache in lebhafte Theilnahme, wohl wissend, daß de Clisson durch die mindeste Beleidigung des franzosischen Bols kes wurde aufgestachelt werden, welche Meinung ihn auch nicht getäuscht hat.

"Bei der Seele meines Vaters!" rief Olivier aus, "das darf nicht geduldet werden. Sollen diese elenden Gewerksknechte von Gent, die von der Veraubung ihres eigenen Landes ihr Leben fristen, dem unsern Schaden zufügen dürfen? Soll eine solche Kühnheit unbestraft bleiben? Durchaus nicht! Kein Mann in unserer Mitte wird sich von dem einmüthisgen Ause zur Züchtigung dieses Gesindels ausschlies sen. Ein Wort aus des Königs Munde, und das Schwert Oliviers de Clisson blist wieder aus der Scheide, um den Feinden Karls des Sechsten dasselbe Loos zu bereiten, wie früher den Feinden seines erhas benen Vaters. Sprecht, mein König, und seyd uns sers Gehorsams versichert!"

Mit diesen Worten wendete sich du Elisson rasch zum Könige, gegen welchen bisher sein blindes Auge gekehrt war, anscheinend, um seinem mehr gebieteri= schen als bittlichen Vorschlage, bei dem Könige durch einen festen und entschiedenen Blick aus seinem flam: menden Muge mehr Gewicht zu geben.

"Bir find bereit, ju den Baffen ju greifen," de Eliffon, "erwiederte der junge Ronig mit Begeifte= rung, und Rrieg ju verkunden jenen flamischen Toll= topfen, sowohl um die verlette Ehre des frangofischen Boltes ju rachen, als auch um diese edle Dame und ihren Gohn, unfern Better von Rlandern, in ihren Rechten zu ichnigen. Den Ritterschlag haben wir bereits empfangen, und munichen nun, die Sporen im blutigen Kampfe ju verdienen; denn, die Bahrheit ju fagen, bis jur Stunde haben wir uns nicht friegerifch gewappnet, fondern nur ergobt am Schergfpiele des Turniers, den Edelknaben gleich, anftatt, wie es einem Fürsten und Manne geziemt, nach Muszeichnung auf dem Relde der Ehre zu fterben. Dief foll anders werden, unverzüglich. Connetable, Euch übertrag' ich die Aufforderung an alle Mitter und Rnappen unfere Gebietes, jum Beeresjuge gegen diese Beifkappen unter unser Banner zu eilen;" und gegen Montmorenci fein Saupt wendend, der wieder juruckgekommen, und auf feinem fruhern Plage neben dem Ronige mar, fugte diefer bei: "Ginen Rampf= harnisch wollen wir anthun, so gut, als jemals ein Burft ihn getragen, von dem namlichen Waffenschmiede, der den Eurigen zum jüngsten Turnier in Paris ge= liefert hat; auch wollen wir für dieses Mal einen fliehenden Hirsch als Sinnbild auf unserm Schilde tragen."

"Einen fliehenden hirsch, Sire?" fragte Olivier. "Berhute Gott, daß von Flucht die Sprache sen, wo Frankreich dem Feinde Aug' in Aug' gegenzüber steht! Und wozu Euer königliches Hauswappen einem solchen Einfalle aufopfern?"

"Das sollt Ihr horen, Connetable," antwortete der König eben so einfach als entschieden: "Den fliehenden Hirsch nehmen wir in unsern Schild auf, um einem Traumgebilde zu folgen, das in jungster Nacht unsern Schlaf störte, und noch jest, selbst im Zustande des Wachens, sich vor unser inneres Auge drängte. Vernehmet, Ihr Herren, die Erzähzlung unsers Traumes!"

Enger umkreiseten jest halbbogenförmig alle Hoflinge den König, um mit ernster Miene und gespannter Neugierde die Erzählung des Traumes, gleichsam wie eines, das Schicksal Frankreichs entscheidenden Orakelspruches zu hören. Auch Karl war von dem Aberglauben seiner Zeit befangen, dessen wahre Unhänger die Verwirklichung der Träume und die Macht der Hererei zu ihren Glaubenssäßen zählten. Nur Olivier de Clisson warf einen zweifelnden, fast verachtenden Blick auf den König, und sprach in murrischem Tone: "Ein Traum? Un Träumen, mein König, mögen Weiber ihre Hirngespinnste versuchen, und Pfassen ihre Auslegungskunst; allein der König von Frankreich soll nur von Lanzen träumen, und erzwachend darnach greifen."

De Cliffon's Bemerkung machte auf den' Ronig feinen Eindruck, der ichon feit langer Zeit mit den beiffenden Randgloffen des Connetable vertraut war, beffen Borrecht einer dreiften Sprache fich auf feine schon unter der vorigen Regierung bethätigten Treue und Tapferkeit grundete. Er machte fich demnach an die Erzählung feines Traumes mit jenem ftolzen Gelbftbewußtsenn in seiner Miene, welches auf die Mit= theilung einer wirklich intereffanten Cache Schließen ließ. Dagegen bildete vielleicht Olivier fich etwas auf die Barschheit ein, die ihn schon voraus zur Miß= achtung der koniglichen Erzählung verleitete; denn man trifft hochgestellte Personen, denen der Ruf dreifter Heufferfingen eben so angenehm klingt, als Undern das Zeugniß der Artigkeit, höflichen Benehmens und feiner Gesittung.

Alls der Ronig bemerkte, daß Aller Augen an fei=

nem Munde hingen, begann er zu erzählen, wie folgt:

"Mir traumte, Ihr herren, in diefer Stadt ju fenn, und ber Graf von Flandern machte mir einen jagdgerechten Falten jum Geschente, von demfelben Schlage, wie diefer, den ich von der Frau Grafin von Artois erhielt, folgsamen Fluges vollzog der Falt jede meiner Beisungen, und regte die Ochwingen, wenn ich ihn auf der Fauft trug. Es war eben an einem Schonen Morgen, die Gonne ging auf, und faumte mit Purpurftreifen die Zinnen der Berge und die Kronen der Baume des Waldes, die Abgel jubi= lirten, und ein fußer Duft wehte ringsumber; ich aber begab mich mit dem Connetable auf die Falten= Wir schwangen uns auf die Pferde, und da Beize. ich einen Reiher ober uns freisen fah, rief ich: "Lagt ben Kalten fteigen, Olivier, damit er uns den Reiher jur Stelle ichaffe!" De Cliffon befolgte meinen Muftrag, und, fiehe da! mein Falte ichof ju folcher Sohe empor, daß wir ihn kaum mehr erblickten. Unfere Roffe flogen fast über den Boden bin. Hoch über uns schwebte immer der Ralt, bis wir in ein Dicficht geriethen, durch welches man nur ju guß dringen konnte. Wir stiegen von den Pferden, doch jest war der Falt unfern Hugen entschwunden.

"Unwillig überlegte ich, was wohl nun zu ma= den sen, als ein Sirsch, weiß wie winterliches Ochnee= flockengewimmel, bedachtig und harmlos hervorschritt aus dem Balde, zwei große Rlugel entfaltend fich in Die Bohe ichwang, und dann vor meinen guffen wieber jur Erde tam. Ich bestieg das anmuthige Thier, welches nun fo boch in die Lufte flog, daß die Spigen des Baldes wie ein großer gruner Gee unter mir lagen. Flandern ju richtete der Birfch feine Ochwingen, und dort fah ich wieder meinen Falten einen Reiher nach dem andern ftogen, die ihn mit vergeb= licher Unftrengung abzuschütteln suchten. Dach der Bernichtung aller Reiher, rief ich meinen Falten juruck, und gelehrig flog er wieder auf meine Kauft. Der Birich jedoch, der Alles, was geschah, ju begreifen ichien, flog mit mir wieder auf den Dlat, wo ber Connetable meiner harrte. Dun erwachte ich; aber das Traumbild lebt in meiner Erinnerung fort, und gilt mir fur ein gunftiges Borgeichen unfere Feld: juges. Der weiße hirsch, der mich zu meinem Bogel brachte, foll auf dem Schilde unferer erften Waffen: that voranleuchten."

Einstimmig aufferten die Hoffinge ihr Erstaunen , über den Traum des Konigs , deffen Beisheit in der Traumdeutung hochlich ruhmend, und, um der Ein-

bildungefraft deffelben zurichmeicheln zugleich ben Entschluß, bei dieser Fehde ebenfalls einen weißen hirsch mit Flügeln auf ihren Schilden zur fuhren.

Der Herzog von Burgund und die Grafin von Artois, denen das Meiste am Erfolge dieses Feldzuges lag, benüßten unvorzüglich die günstige Stimmung hinsichtlich ihrer Angelegenheit, und brachten die nothigen Vorkehrungen zur Zusammenziehung der Truppen, und zum Einrücken derselben in Flandern, zur Berathung. Willfährig, schloß sich de Clisson allen diesen Vorschlägen an. Es murde sofort bestimmt, daß die Gräfin von Artois unverzüglichrihre Krieger in Artois vereinige, und diese über die Brücke von Commines, wo die Schaaren Frankzreichs und Vurgunds zu ihnen stoßen würden, in Flandern eindringen sollten.

Einige Stimmen im Rathe machten Einwenst dungen gegen diese Richtung des Marsches; der herz gog von Burgund entschied sich, aus Gefälligkeit für die Gräfin, für ihren Antrag, wodurch zulest das Einrücken der verbündeten Streitmacht über die Brücke von Commines zum Beschluß erhoben würde. Die Gräfin, deren Ungeduld sich mit keiner Zögestrung befreundete, wollte nach Artois reisen, um ihre Scharen kampsfähig zu ordnen, und schickte sich III. Thi.

eben an, von dem jungen Konige Abschied zu neh= men, als sie auf eine Weise daran gehindert wurde, die wir im nachsten Capitel naher besprechen wollen.

6.

Maria Million ...

ú.

Ein rühriges Getose erhob sich am Eingange des Saales, und ein Bunterlei zankender Stimmen, einen Vorfall verkündend, der sich für gewöhnlich nicht in der Umgebung eines Königes ereignet. Dieß gewahrend, sprach Karl: "Werther Graf von Montemorenci, verfügt Euch doch dorthin, forscht nach dem, was geschah, und kommt schnell zurück mit Eurer Meledung, da etwas Ausservehrtliches sich ereignet has ben muß."

Der junge Hofmann vollzog des Königs Befehl, und erschien bald mit lächelnder Miene wieder, also sprechend: "Gnädigster König, vor der Thure hält ein Mann von derben Aussehen, in bürgerlicher Kleisdung mit einer Kappe, zu einer Mummerei am Hofe passend; doch geberdet er sich gar gravitätisch, umgesben von vier oder fünf graubärtigen Männern mit

einem weißen Lappen, so groß wie ein Tellertuch, vielleicht eigenhändig gewebt, und von ihnen Friedenszfahne betitelt, an einem Stecken. Der Führer der Friedfertigen, der kleine, untersetzte Innungsmann, sagt aus, er sey der Vorstand von Männern aus Gent, an Eure Majestät abgesendet."

"Und wer berechtiget unsere Hofdiener," fragte der Konig, "einer Gesandtschaft den Zutritt zu uns zu verweigern?"

"Der vor einigen Tagen durch den hohen Math Eurer Majestät erlassene Auftrag," erwiederte Mont= morenci: ", keine Gesandtschaft der flamandischen Em= porer vor Euren königlichen Thron zu führen, außer gegen Borweis eines Freibrieses von Eurer Majestät; ansonst dergleichen Abgesendete nach Recht und Urtheit zur Haft gebracht werden sollen. Dessen ungeachtet dringen jene Männer darauf, Eurer Majestät vorge= stellt- zu werden."

"Laßt sie vor," befahl Karl, "damit wir bes messen, in wie weit jene Bestimmung auf sie anwends bar ist; sie war eine Folge des Gutachtens unsers Oheims von Burgund, und nun unserm Gedächtnisse entfallen."

Vielsagende Blicke wechselten jest die Gräfin von Artvis und der Herzog von Burgund, die natürlich

aus Grunden, welche mit ihrem Aprtheile engwers bunden waren, weine Gefandtschaft der Weißkappen sehr ungerne Audienz bei dem Könige erhalten sahen.

Darum sagte auch die Gräfin: ""Huldreichster König, geruhen Eure Majestät, jur Sicherheit Höchste Ihrer eigenen Person, die Ginst einer diesen Mannern zu ertheilenden Andienz wohl zu erwägen. Führeten sie ehrliche Zwecke im Schilde, so hätten sie sich gewiß mit einem Freibriefe zu ihrer Reise versehen. Eurer Majestät dürfte wohl die Hälfte der Ränke dieser zum schwärzesten Verrathe geneigten Männer von Gent unbekannt seyn.

"Wir gedenken auch nicht, denselben so geradezu unser Bertrauen zu schenken," erwiederte der König, "doch Gehör sollen sie erhalten. In diesem Saale, inmitten unserer tapfern Ritter, sehen wir dabei keine Gefahr. Laßt die Männer von Sent eintreten, Montmorenei!"

Der Graf entfernte sich, und führte einige Manner von weit vorgerücktem Alter in den Saal, an deren Spike keine minder anschnliche Person, als Herr Simon van Bet sich befand. Als Zunftmeister der Goldschmiede in seinem Amtokleide, um den Hals eine gewaltige goldene Kette tragend, nahm Herr Simon eine wichtige Miene an ; woran selbst die Uns wefenheitsber königlichen Majestar keine Aenderung zu bewirken vermochte.

Herin Simons tleine schwabbelige Figur, sein sonderbarer Anzug, sein aufgeblasenes Benehmen, das Romische in seinem Gesichte, ein Gemisch von Tetterkeit und Eigendunkel, entlockten dem jungen Konige unwiderstehlich ein Lacheln, als er des Goldsschmiedes ehrerbietige Krahfusse und Begrussungen entzgegennahm. Die Gräfin von Artois trat einige Schritte zurück, leise mit Gilbert Mattheus suffernd.

21m Schluffe Der Formlichkeiten verbeugte Serr Simon fich noch einmal, raufperte fich, und ruckte endlich mit der Beranlaffung feines Erscheinens her= aus, wie folgt:

"Geruhen Eure Majestät, aus meinem Munde die guten Gesinnungen, Meinungen und Absichten der Gehorsamen und Besonnenen unter den Bürgern von Gent gegen Eure Majestät, huldreichst zu vernehmen. Als diese Bürger gewissen, ihnen von mir erdrerten Beweggründen, ihren Beisäll nicht versagen konnten, erachteten sie es für passend, mich zum Führer einer an Eure königliche Gnaden bestimmte Gesandtschaft zu ernennen bieweil ich Herr Simon van Bet bin, Ritterung Oberaltester der Goldschmiede, auch Bürz

germeister der Stadt Gent, und in allen Dingen Eurer Majestät unterthänigster Knecht, in so weit dies vereinbar sich zeigt mit dem rechten Wege, und mit den Pflichten meines persönlichen öffentlichen Berrufes."

Diese sonderbare Anrede, welche eben so wohl die tiefe Chrfurcht gegen den König hervorhob, als auch zugleich Simon van Bet's persönlichen Eigendunkel in Hinsicht der Stadt Gent und deren Bevolls mächtigten auskramte, veranlaßte ein stilles Richern unter den Hosseuten, und selbst der König mußte darüber lächeln. An der freimuthigen Sprache des Hauptes der Sendlinge schienen sich Alle ungemein zu ergößen, nur nicht Burgund und die Gräsin, welche besorgten, daß ihre Absichten und Hosseungen durch van Bet's einsache und gerade Worte möchten gefährz det werden.

"Sehr ehrenwerther Bürgermeister," erwiederte der König auf Herrn Simons Unrede, "Eure guten Gesinnungen wollen wir teineswegs in Abrede stellen, und Euch Gehör verlethen, jedoch nicht ohne Besorgenis der Erfolglosigfeit Eurer Sendung, nach der Verslehung des französischen Gebietes durch bewassnetes Bolt aus Gent, welches feindlich gegen Frankreich

handelte, durch Verbrennung eines unferer Greng=

Bei diesen Worten verlor das Gesicht des Herrn Simon sehr viel von dem Geprage des Selbstgefällisgen, und der Burgermeister zeigte die Miene banger Bestürzung.

"Genehmigen Eure Hoheit die Bersicherung," erwiederte er, "daß wir, ich und meine Begleiter, hinsichtlich der Anzundung dieses Grenzdorfes in volliger Unkenntniß waren."

"Demnach war Euch auch nicht bekannt," fragte der Herzog von Burgund, "daß Recht und Urtheil Euch jest für Gefangene Frankreichs erklären, indem Ihr erscheint, ohne dazu vorher die königliche Bewilzligung erbeten zu haben?"

Durch diese Kunde erschüttert, wendere sich Herr Simon gegen den Herzog, und sprach: "Gefangene? Ich ein Gefangener? Ich, dessen Person die Friedenstahne von Gent auf mein Geheiß vorangetragen wird? Bei Gott, solchem Schimpfe gegenüber zerfällt das theuerste Vorrecht in Nichts, das man uns jemals entrissen hat! Mögen Eure königliche Majestät mich hören, da es Euch als König geziemt, mich zuerst zu hören, bevor Ihr mich richtet, wobei mich das junge

Hory In Eurer Bruft, und die gewöhnlich theilnehe mender, als das Alter, fühlende Jugend, mit abs sonderlichem Vertrauen beseelet."

"Zweifellos bedroht Euch Recht und Urtheil mit Saft Sahier," entgegnete Karl; "deffenungeachtet vergonnen wir Euch Gehor, obgleich wir eine Burstigung Eurer Untrage nicht fur möglich halten."

Simon van Bet nahm fich gufammen, und fprach: "Mein Berr Ronig, die Capellenprobe ent= Scheidet erft über den Werth des Goldes; fo verhalt es fich auch mit dem Menschen. Fanden Gure Maje= Hat teinen Inlag, Gnaben ju fpenben, fo tonnte die Welt unfern Ronig, deffen Lebensjahre die heilige Dutter anhaufen wolle, nicht als einen gnadigen Ros nig preifen. Dein Erscheinen bier bat einen guten Zweck, ohne Ruchalt irgend eines bofen Bedantens, und darum vertraue ich auf die Bewilligung freier Beimtehr, moge nun meine Sendung das vorgesteckte Biel erreichen oder verfehlen. Diefes Biel besteht in der Erklarung, daß die alteren, besonnenern, mehr fried: fertigen ale friegeluftigen Burger von Bent, Die ben Entschluß Eurer Majestat, die Stadt ju befehden, etfahren haben, erbotig find, dem Ronige Rarl bem Ochsten in allen billigen Dingen fich ju unterwerfen, undihre Baffen ihm ju Guffen ju legen; gegen die tonigliche Verheißung der Wiederherstellung der Rechte und Privilegien der Stadn Gent, die uns unter dem Grafen und Herrn Ludwig de Male fürder teine Burgs schaft mehr bieten konntenis

Diese Worte veranlaßten einen wiederholten Wechsel inhaltschwerer Blicke, zwischen dem Herzoge von Burgund und der Gräfin von Ariois. "Und auf welche Weise verbürgen die Manner von Gent das Anerbieten ihrer Unterwerfung?" fragte höhnisch der Herzog, "indessen gleichzeitig mit ihrem Anerbieten das Volk von Gent, durch keine einzige feindselige Maßregel von uns herausgefordert, mit Naub und Flammen unsere Vorser heimsucht?"

"Einige Auswurflinge des Pobels mogen jene Mordbrenner gewesen seyn," erwiederte herr Simon, ",denn nichts wußten davon weder die ehrenhaften Burger, noch wir, die Vollzieher der gesetzgebenden Gewalt."

"Eure ehrenhaften Burger mogen leicht zu gahe ten fenn," entgegnete der Bergog, "und Eure Bolls zieher der gesetzgebenden Gewalt nur den Eitel führen, da solche Frevelthaten ftraffos geschehen konnen."

Diese Einwendung verbliffte Herrn Simon. Ins zwischen sprach de Cliffon; mit dem Könige, jedoch so Leife, daß nur biesem seine Borce vernehmbar waren Rarl, der ihm ein aufmerksames Ohr geliehen hatte, sprach nun zu den Abgesendeten von Gent:
"Nach dem weisen Rathe unsers Connetable wollen wir doch, obgleich die öffentliche Kundmachung um jeder Verbindlichkeit der Würdigung unbewilligter Gessandtschaften überhebt, die Eurige unter dem Vorbes halte berücksichtigen, daß Ihr Euern Mitbürgern zu Gent jene Vedingungen mit nach Hause bringt, die wir Euch im Einklange unserer Ehre mit der Gerechtigkeit, welche wir unsern Verbündeten schuldig sind, zu machen nothig sinden.

"Mit Vergnügen will ich der Ueberbringer der Vorschläge Eurer Hoheit seyn," versetze van Bet, "die aus dem Munde eines Königes nur ehrenvoll lauten können."

"So vernehmet die Bedingungen nach dem Rathe unsers weisen und tapfern Connetable," sagte der Renig, zu denen wir die Unterwerfung der Stadt Gent gegen Einhalt ihrer Befehdung zählen. Bor Allem verlangen wir die Auslieferung Eurer Führer, des Philipp van Arteveld und Peter du Bois, deren Köpfe zur Sühne der öffentlichen Gerechtigkeit dem Beile des Henkers verfallen sollen; ferner müßt Ihr es uns serm Belieben anheimstellen, welche Rechte und Freis

heiten wir Euch wieder zu vergonnen für paffend zu ermeffen gedenken.

Diese Unträge vernehmend, trat Herr Simon bestürzt einen Schritt zuruck, und streckte rasch das Haupt, welches er bis dahin gesenkt hielt; Gluth aberzogmeine Wängen, und die Gefühle der Entrüsstung schienen den kleinen Leib. des Goldschmiedes plotstich zu erhöhen.

Die, Herr König!" fragte der Bürgermeister, den der in seinem Innern gahrende Zorn mit unges wöhnlichem Muthe beseelt hatte, "wosür haltet Ihr wohl den Mann, dem Ihr solche Bedingungen macht? Ich bin weder ein König noch ein Connetable, aber ein schon lange mit den Gesehen wertrauter Mann, der als Bürgermeister der guten Stadt Gent Recht und Gerechtigkeit verwaltete; aber niemals hab' ich ein göttliches oder menschliches Geseh aufgefunden, welches der Verrätherei die Weihe verliehe, würde sie auch von einem königlichen Munde vorgeschlagen."
Ihr send ein kecker, hochfahrender Mann," schalt der Herzog von Burgund, "und sollt dafür bestraft werden."

Bet bem Berzoge fest in's Gesicht, "und bereit zu bulben, wenn ich dafür bufen soll."

Lafterung unfere Monarchen, meines Meffen für die Shr. der Strafe nicht entgehen. Ihr fend Staatsges fangener! Man nehme ihm fein Schwertrab!!

"Ich bin kein Gefangener," entgegnete Herr Sixmon, "und so lange der König perschilich den Worsts führt; wag' es Riemand, dem Befehle der Majestat vorgreifend, die Hand an mich ju legen! Mit dem Herzoge von Burgund hab' ich nichts zu schaffen; aber an jenen jungen Edelmann will ich mich wenden, der, obgleich ein König, doch die Stimme eines Mannes vernehmen soll; der einen altern Kopf auf seinen Schultern trägt, als er; eines Mannes, der seit vielen Jahren nur thut, wozu er durch Geset und Recht —"

Hier fiel Herrn Simon der König in die Rede, dessen natürliche Gutmuthigkeit die Neigung zum Scherze mit andern altersgleichen Jünglingen theilte, und welcher sich an dem mit Wichtigkeitskramgemischten Entrüstung des Bürgermeisters von Gent meht ergöhte als degerte. Dazu trug auch Montmorenci durch die dem Könige zugeflüsterte Bemerkung bei 200, daß der kleine alte Innungsmain, einen stehenden Spaß geben würde, daher er Seine Majestätzum Alles in der Welt bitte, denselben dim Hofestu behalten, nund sollte bitte, denselben dim Hofestu behalten, nund sollte es

auch sonst gar keinen Zweck haben, nals den Aerger des de Sant Pysiden die Gemeinheit des quabligen Goldschmides zur Verzweislung bringen wurde."

herr van Bet antwortete: "Dein erhabener junger Ronig, da Ihr eine freie Sprache mir felbft gebietet, fo muß ich: Euch gefteben, daß ich jur Berhutung von Blutvergießen jur Friedensvermitt= lung, als Fuhrer biefer Gefandtichaft vor Euch er= ichien, feineswegs aber um einen Berrather ju machen, oder meine Ehre ju beflecken. Wie tonnte ich fobin bem mir gemachten Borschlage belftimmen? Ich will über den Berth des Ropfes von Peter du Bois feine Silbe verlieren, der etwa gang gleich ju fchagen fenn mag dem Ropfe des Satans in eigener Derfon, jur Reit da er querft die Belt mit Berderben erfulte; deft fen ungeachtet bin ich fein Mann von foldem Schlage, ber mit gleichgultiger Miene einen Mitburger in die Rrallen des hentere fpielen tonnte. Artaveld dagegen, welche Schuld auch auf ihm laften moge, denn fein Witten in diefer Ungelegenheit will ich hier nicht nach Berdienst beleuchten, ift ein ehrenwerther Singling,

ohne Eigennus, von bewährter Redlichkeit, und fret heraus sey es gesagt, wenn auch in dieser Umgebung, ein Mann, wegen seiner seltenen, erhabenen Vorzüge würdig, sich mit Königen zu messen. Bevor ein einziges Wort aus meinen Munde kame, wodurch ich auch nur an dem Hunde zum Verräther würde, welcher Artavelds Fährte folgt, wollte ich lieber den Henkertod von der Hand des Herrn Herzogs von Burgund vor dem Antlike Eurer Majestät geduldig hinnehmen, so wie er vor demselben mich für einen Gefangenen erstlärt hat."

"Ban Artaveld ist sohin Euer Freund, Herr Simon," fragte der König, "da Ihr Euch so eifrig seiner annehmet?

"Er ist der Freund eines jeden rechtschaffenen Mannes," antwortete Herr Simon; "möchten Eure Majestät einen solchen Freund haben! Könige aber heißt es, sollen auf ihrer Köhe nicht ihres Gleichen sinden können, und ich begreife nicht recht eine wahre Freundschaft zwischen zwei Menschen, welche der Absstand zwischen Furcht und Stolz scheidet. Hinsichtlich unserer Freiheiten aber darf ich behaupten, das Gents edlere Bürger nur für dieselben das Schwert gezogen haben, ohne in Abrede zu stellen, daß viele Einwohner der Stadt von niedrigen Zwecken dazu verleitet wurden.

Doch die besseren unter ihnen, deren Herzen für die heilige Freiheit erglühen, werden ihr Leben an die Abwehre der Schmach verpfänden, daß ein Fremdling die Privilegien ihrer Stadt nach Gutdunken schmälern. Gebt uns alle diese Privilegien wieder zuruck, oder keines von allen!"

"Ihr send ein dreifter Burger," sagte der Konig, "daß Ihr zu einer Zeit, da Ihr in unserer Gewalt send, eine solche Sprache zu führen Euch erkühnt."

Herr Simon erwiederte: "Wie ich denke und fühle, sprech' ich auch; ich liebe die Stadt die mich geboren, und werde nie, weder außerhalb noch innershalb ihrer Mauern, zum Verräther an ihr werden. Und muß ich auch Euer Majestät beistimmen, daß die Genter sich manches Unrechtes schuldig machten, so tritt doch dasselbe Verhältniß einer Stadt zu ihrem Herrn vermittelnd ein, wie eines Kindes zum Vater; und welcher Vater, der ein väterlich liebendes Herz im Vusen trägt, wird seinen Sohn selbst wegen eines bez gangenen Fehltrittes verstoßen?

"Ihr wurdet kluger handeln, bemerkte Olivier de Clisson, "wenn Ihr alle diese Belehrungen nicht auskramtet. Wollt Ihr die eröffneten Bedingungen nicht nach Gent bringen, so schweigt wenigstens, und erspart Euch alle Vemerkungen darüber."

Bet. "Meine Absicht ist gut, und deswegen verhehl' ich sie nicht. Mit dem Hosseben bin ich noch zu wenig vertraut, um schon in die krummen Wege desselben eingeweiht zu seyn:"

Die ganze Geschichte gewährte dem jungen Monts morenci einen Hauptspaß, der den wackern Simon durch ein verächtliches Lächeln bei jeder seiner Aeußerungen immer noch mehr ärgerte, und den ohnehin schon gereizten Goldschmied nun vollends in Buth bringen wollte, indem er zu ihm sprach: "Bahrhaftig, sehr ehrenwerther Ausleger der Gesehe und Zersteger der Metalle, Euer Scheiden vom Hose wäre jedenfalls sehr zu bedauern, da Ihr durch Euer Versweilen auf eine wohlthätige Art mit Eurer Beisheit uns belehren, und zugleich Seine Majestät als Hose narr ergöhen könntet."

"Können Narren Lehrer der Weisheit seyn," erwiederte Herr Simon mit einem treffenden Blicke auf den jungen Grafen, "dann wird ein solcher Hofredner, wie Ihr, wohl jeden Mangel daran zu ver= huten wissen."

Nun mußte Montmorenci zur Zielscheibe des Gelächters dienen, in welches der König aus vollem Halfe einstimmte. Es giwar eine außerordentliche Scene, an und für sich ergößlich, aber auch von so ernster Natur, daß sie den Herzog von Burgund und die Gräsin von Artois mit Befürchtungen erfüllte, inz dem sie schon längst voraussahen, daß die Bürger von Gent, um dem Kriege und der Herrschaft des Grazsen von Flandern zugleich ein Ende zu machen, an Frankreich sich wenden würden. Die Schritte der Empörer zur Unterhandlung zu vereiteln, und den Köznig zur Besehdung von Flandern zu drängen, war noch ihre einzige Hoffnung. Das Nöthigste schien die Berhinderung der Heimkehr van Bet's, um durch seine Haft jeden Abschluß einer Unterhandlung zwizschen den Weißkappen und der französischen Krone vorzläusig unmöglich zu machen.

Die Grafin wollte durch einen kuhnen Streich dem Ziele naher rucken. Auf den Beistand des Herzgogs von Burgund mit Sicherheit vertrauend, trat sie ganz nahe vor den Thron hin, und hielt an den König folgende Rede:

"Mein huldreichster König, ich beklage selbst meine Zudringlichkeit, aber das öffentliche Wohl forstert mich zur Freimuthigkeit auf. Dieser Mann, dar sich zum Führer jener Gesandtschaft auswarf, ist mit wohl bekannt. Gegen zwanzig Male übernahm er schon dieses Geschäft, ware er aber wirklich ein so 111, Ahr.

rechtschaffener Mann, als er vor Eurer Soheit scheis nen mochte, durch dreiste Worte und ungebildetes Bes nehmen, so hatte er jest wahrlich nicht nothig, als Bermittler aufzutreten. Ich kenne ihn als einen vers schmisten Rebellen, als den Radelsführer der Empos rung, wozu er selbst altere Burger verführte.

"Dieser nämliche Burgermeister hat sich mit dem listigen Jan Lyon und dem Gotteslästerer Peter du Bois zu einem Bankette gedrängt, wozu ich die Bürzger von Brugges lud. Ich meine es zu Euerm Besten, indem ich Euch vor ihm ernstlich warne; sein erkunssteltes einfaches Wesen ist nur eine lügende Maske. Bor allen Anwesenden schmähe ich ihn einen Haupts verräther, und behaupte, daß ihn mehr die Absicht, auszukundschaften, als ein gesandtschaftlicher Austrag hierher geführt habe."

"In der That eine schwere Anklage," sagte der Konig, "und doch ist ein gewisses Etwas am Herrn Simon, was und Euer Urtheil über ihn, Frau Grassin, als zu grell mochte erkennen lassen; denn wir verzdanken den Glauben, daß eine freimuthige Sprache und ein gerades Benehmen innere Rechtschaffenheit Berburgen, dem Borbilde unsers Connetable."

"Und doch munschte ich eine Frage zu stellen, die mir wichtig dunkt," bemerkte Burgund. "Sabt

Ihr wirklich, herr Simon, die Ruhnheit Eurer Benoffen, des Jan Lyon und Peter du Bois, getheilt,
eindringlicher Gast bei dem von der Frau Grafin zu
Brugges veranstalteten Bankette gewesen zu seyn?"

"Allerdings war ich in ihrer Gesellschaft," ants wortete van Bet, "doch gehörte ich nicht zu jenen, die jemals den Verschlag oder Wunsch außerten, sich zum Nachtmahle einer Dame zu drängen, wie weit auch ihre Uhnen zurückreichen mochten. Uebrigens ist der Frau Gräfin selbst am Besten bekannt, welches En de jenes Bankett genommen hat."

"Ihr gesteht also Eure Anwesenheit als Genoß jener Häuptlinge der Empörer," versetzte der Herzog. "Dieß allein genügt schon, den schwersten Berdacht gegen Euch zu begründen. Eure Majestat dürfen diessem Manne die Freiheit nicht wieder geben. Sein Erscheinen hier, zudem ohne den nöthigen Freibrief, rechtsertiget den bösesten Berdacht. Die Gräfin von Artois hat uns einen weisen Rath gegeben, wosür wir derselben zu Dank verpslichtet sind."

"Soll mein Schicksal durch den weisen Rath der Frau Grafin bedingt werden," sagte Herr Simon, "so brauchte ich nur noch um einen Priester zur Erztheilung der letten Delung zu bitten, und um einen Schreiber zu meinem Testamente; denn in solchem

Falle durfte ich wohl auf das Loos Jan Lyons mich gefaßt machen."

"Borauf zielt Ihr mit diesen Worten, Nasender?" fragte die Gräfin. "Zu welchem Zweck sollen
diese Anspielungen dienen? Erfrecht Ihr Euch eines
Zweifels an meiner Ehre, oder an der Nedlichkeit
meines Benehmens? Sucht Ihr meinen Namen dem
Argwohne bloßzustellen? Und zwar in diesem Kreise?
Schuft von gemeiner Herkunft, der Ihr send, wie
könnt Ihr den tadellosen Ruf einer Dame zu verdächtigen wagen?"

"Gnädigste," antwortete Herr Simon, "Ihr könnt sehr leicht begreifen, was ich auf dem Herzen trage. Nicht eine offene Anklage richte ich gegen Euch, denn Ihr fändet mich der Lüge schuldig, wär' auch jedes Wort aus meinem Munde die reinste Wahrheit; daran zweisle ich nicht. Ich verdächtige Euren tadels losen Ruf nicht, denn ein tadelloser Auf könnte auch neben einer vollbrachten Frevelthat bestehen. Auch von so gemeiner Herkunft bin ich aber nicht, denn meine Vaterstadt achtet mich als Vürgermeister und Oberältesten, — der Ehre meines ritterlichen Standes will ich hier gar nicht erwähnen, — doch freudiger möchte ich mit dem Armseligsten von gemeiner Herkunft tauschen, als ein Herz in meinem Vusen

tragen, das für nichts Raum hat, als für schlechte Metalle und unächtes Gold; darunter verstehe ich Anssichten und Thaten, welche die Welt durch ihren Goldstrniß täuschen, im Grunde aber nur schlechte Abfälle sind."

"Schweigt, Berwegener," gebot die Grafin, "erkuhnt Euch nicht fo frecher Worte in Gegenwart Seiner Majestat!"

"Ich kann meine Worte leichter unterdrücken,"
entgegnete van Bet, "als Ihr eine leise Stimme, die heute oder morgen, bei Tag oder Nacht, in Euch laut werden, und die Mahnung an Euch stellen wird, eingedenk zu seyn eines bedauernswerthen Mädchens, einer Waise, die bei Euerm Festmahle ihren Vater durch den Tod, — ich sage nicht, durch welchen, verloren hat."

"Nichts weiter davon!" rief der Herzog von Burgund. "Ihr send mein Gefangener, Herr Simon, weil Ihr keinen Freibrief ausweisen könnt, und der Rundschafterei verdächtig send. Diese Haft theilen auch Eure Mitburger als Eure Begleiter. Man führe sie Alle in das Gefängniß des Schlosses. Ich handle hier als Schirmvogt des jungen Königes, den ich vor Gesahren schüßen muß."

"Nicht so, Oheim," sagte der König, "laßt eine so strenge Behandlung; diese Leute slößen uns teine Furcht ein. Mögen sie ungekränkt nach Hause gehen; von Herrn Simon haben wir übrigens eine bessere Meinung, als Ihr.- Laßt ihn frei!"

"Ich muß mich gegen die Rückfehr dieser Leute nach Gent verwahren," wendete de Clisson ein. "Nach der frühern Bekanntmachung würden wir durch eine solche Erlaubniß uns in einen Widerspruch verwickeln, und jene als völlig aufgehoben hinstellen. Bald sähen wir uns von unbefugten Gesandtschaften überlaufen, welche zu unserm größten Nachtheile, da wir uns eben mit den Vorkehrungen zum Einrücken in Flandern beschäftigeu, ihre Beobachtungen nach Hause trügen. In anständiger Haft mögt Ihr sie halten mein König, aber doch immer in Haft."

"Nur mit Widerstreben verfahren wir auf solche Beise gegen sie," erwiederte der König, "da sie verstrauend vor uns erschienen; doch können wir nicht umhin, den Nath von weisern und altern Männern zu achten. Herr Simon, Ihr und Eure Gefährten seyd Frankreichs Gefangene. Legt Eure Baffen ab!"

"Sier ift mein Schwert, Eure Soheit," ent: gegnete herr Simon, "dem ich das Zeugniß geben kann, daß sein Gewissen eben so fledenlos und blank,

wie seine Klinge ist, da es nie vom Blute eines Mit=
menschen troff. Ein Mann des Friedens bin ich, ge=
übter in der Führung des Schwertes der Gerechtig=
teit auf dem Rathhause meiner Vaterstadt, als des
Krieges in blutiger Schlacht. Gar oft zog ich aus
als Führer von Gesandtschaften, und stets waren sie
friedlicher Natur; und doch brachten sie mich zulest in
Gefangenschaft. Möchten Eure Majestät mir nur eine
einzige Vitte gnädigst gewähren!"

"Belche?" fragte der Konig. "Sollte ihre Erfullung mit unserer Pflicht vereinbar seyn, so moget Ihr Euch derfelben erfreuen."

"Mein Herr König," erwiederte van Bet; ", meine Wohnung und mein Leben hab' ich bis jest als ein ehrlicher Mann meinem Stande und Namen angepaßt; weil aber die Ehrlichkeit nicht immer gegen widrige Ereignisse schüßt, so kam ich einmal in eine solche Klemme, und mußte eine geraume Zeit bei dem Grafen zu Ecclo in der Gefangenschaft zubringen. Ich war mir keiner Schuld bewußt, und verzeihe jenen, welche meine Haft veranlaßten, indem sie Necht hatzten, in so ferne sie an meine Schuld glaubten, und Gefängniß allein jenes Vergehen genügend bestrafen konnte, das sie mir aufbürdeten; mich desselben aber zu üher weisen, war ihnen unmöglich. Wären sie

dieß zu thun im Stande gewesen, bann erst hatte ich den Kerker schrecklich finden mussen. Dennoch befällt mich seit jener Zeit immer ein Angstfieber, so oft ich finstere Mauern, eiserne Stangen und Doppelschlöfzser erblicke."

"In welcher Verbindung steht denn eigentlich das widrige Ereignis, von dem Ihr sprecht, mit Eurer Bitte an meine Gnade?" fragte der König.

"Das will ich Euch fagen, erhabener junger Monard." erwiederte Berr Simon, ,,wer weiß, ob Ihr nicht irgend eine Lehre daraus schopft, veranlaßt durch einen Mann, der ju einer Zeit viele Erfahrungen machte, wo er in feiner unbedeutenderen Stadt, als Gent, in Macht und Unsehen ftand. Gin Mensch auf diefer Belt," - begann der mackere Goldichmied wieder seinen Lieblingsvergleich, - ,,ein Densch auf Dieser Welt ift oft einem Rlumpen Gold ahnlich; es mag bem Metalle nicht an achtem Werthe fehlen, und doch tann dieser nicht eingesehen, nicht verwendet werden, bis der Goldschmied feine Sand anlegt. Dann bekommt es blankes Hussehen, wie Menschen, welche eine forgfältige Erziehung geglättet bat, und erhalt das fleine Goldstud jum Geprage das Bildnif eines Ronigs, flugs wird es ein Ding von Bewicht, wie ein hoher Beamter. Mus der Tafche des Ronigs, wo die Munze wohl erst ruhen mag, wandert sie nun zum' Edelmanne, von diesem zum Nitter, und so fort abs warts bis zum gemeinen Handwerker; zulest verliert sie sich in den Seckel eines Gefangenen im Kerker. Aus diesem Wortkram mochte ich nun für Eure Majes stat nur die gute Lehre ziehen, daß es auf der Welt nichts Dauerndes giebt, und daß der vornehmste Mann der Erde, einer edlen Goldmunze gleich, von seiner höchsten Hohe in die tiesste Liefe sinken kann."

Ueber des Goldschmiedleins breit ausgesponnene Erdrterung lachelnd, wiederholte der König die Frage: in welcher Verbindung denn jene mit der Gnade stehe, die er von ihm erbitte?

"Je nun, ich wollte damit nur sagen," erwies derte Herr Simon, "daß, wenn man sich solche Umstände näher überlegt, Vornehme und Geringe, Reiche und Arme, zu wechselseitiger inniger Theils nahme sollten gestimmt werden, indem selbst ein Kösnig — Gott und die heilige Jungfrau mögen jedoch Eure Majestät vor diesem Schicksale bewahren! — durch die Veränderlichkeit aller Dinge seiner Höhe kann entrückt werden. Demnach möchte ich Eure Majestät bitten, auch mit mir Mitleid zu haben, und, wenn ich in Haft bleiben muß, mein Ehrenwort als genügend anzusehen, und auch meine Begleiter hier,

nicht gleich Rebellen und Verbrechern einkerkern zu lassen. Die hat Einer von uns das Schwert zum Rampfe entblogt, deswegen, gnadigster junger Konig, erbarmet Euch unser!"

Herrn Simons Rummer leuchtete aus seinen thranenfeuchten Augen, als er den König so innig bat, welchen die Offenherzigkeit des Goldschmiedes tief rührte, und in der Meinung bestärkte, daß des Oheims und der Grafin Benehmen gegen ihn zu rauh gewesen sey.

"Bir wollen uns mit Eurem Ehrenworte und jenem Eurer Freunde begnügen," erwiederte Karl, "Ihr sollt gefangen bleiben ohne Haft, und versehen uns zu Eurer Rechtlichkeit keines Migbrauches unserer Huld."

Dankbar für diese, verpfändete herr Simon, den nichts so sehr erschreckte, als die Aussicht auf eine zweite Einkerkerung, für sich und seine Begleiter sein ritterliches Wort, weder Waffengewalt noch Flucht zu versuchen, so lange sie Frankreichs Gefangene seyn wurden.

Gegen die Milde des Konigs außerte der Herzog von Burgund Bedenken, auf die Gefahr hinweisend, welche durch Nichteinsperrung des Auskundschafters verdächtiger Leute wahrscheinlich werde; doch der groß= muthiger gesinnte de Clisson entschied sich für den Ausspruch des jungen Königes, mit dem wohlgemeinzten Rathe, die Gefangenen, zu deren sicherer Ueberzwachung, und zur Verhütung ihres Verkehres mit den Feinden, am Hofe zu lassen. Damit war auch Wontmorenci verstanden, der den schlichten Goldzschmied als eine Quelle kunftiger Belustigungen beztrachtete, und nebenbei schon darüber nachsann, ihm manchen Streich zu spielen; somit blieb es auch bei diesem Beschusse.

Die armen Mitglieder dieser gescheiterten Gesfandtschaft erhielten Gemächer im Schlosse, welche sie sogleich beziehen mußten, damit der Staatsrath die Erwägung der gegen Flandern zu ergreisenden Maßsregeln ungestört fortsetzen konnte. Mit der ungedulbigen Haft eines Knaben betrieb König Karl diese neu gewählte Lieblingssache. Wonnetrunken, ein Mann scheinen, und ritterlich gewappnet im ernsten Kampse prunken zu können, dachte er gar nicht mehr der Falkenjagd, sondern sprach nur immer von dem Feldzuge. Entzückt sah de Clisson seinen jungen Monarchen vom einem so kriegerischen Geiste entssammt, dennoch rieth er, die Ausführung nicht zu übertreiben, eine Zögerung, in welche sich der höchst ungeduldige König kaum fügen wollte.

Um den Zug ihrer Truppen zu ordnen, verließ die Grafin von Artois noch am namlichen Tage das Hostager, beruhiget durch die ihr vom Herzoge von Burgund ertheilte Zusage, zum Einrucken des verzbundeten Heeres über die Brücke von Commines nach Flandern alles Nothige zu verfügen.

Die Nachricht von der glücklichen Unkunft des Ludwig de Male zu Lille, traf bei dem Könige wenige Stunden nach der Abreise der Königin ein, so wie, daß er seinen Feinden auf den gefährlichsten Pfaden entschlüpft, und nun eben mit dem Zusammenzichen einer namhaften Kriegsmacht befchäftiget sey, bestimmt, im Vereine mit den Soldaten des Königs die Weißkappen anzugreisen.

Noch siegestrunken von den kurzlich gewonnenen Bortheilen, sannen die Emporer jest nur auf die Ersoberung der von ihnen belagerten Stadt Qudenaarde, unbekummert um die Marsche des Grafen mit seinen Kriegern, auf welche sie, im stolzen Wahne ihrer Unüberwindlichkeit seit der Bezwingung von Brugges, nur mit Verachtung hinschauten.

7,

Die Beistappen hatten nun die offentliche Rriegs= erklarung erfahren. Welcher Umtriebe fich Frankreich und die Emporer bedienten, um den Musbruch diefer Fehde herbeizuführen, wollen wir nicht weiter nach= weisen; die gleichzeitigen Ochriftsteller geben daruber den genauesten Bericht. Bir beschranten uns auf die Erwahnung des gescheiterten Bersuches Philipps van Artaveld, ein Bundniß mit ben Englandern gegen Frankreich ju Stande ju bringen, und der liftig angesponnenen Ranke des Burgunders, der voll eigennutig= ungeduldiger Bier nach der Grafenkrone Flanderns, dem herrn dieses Landes, Ludwig de Male, als er seine Truppen den Frangosen angeschloffen hatte, nur eine untergeordnete Stellung bei dem Musfedten eben jener Rehde anwies, welche doch den Zweck hatte, ihm fein flanderisches Bebiet wieder zu erringen. Meinung Ludwigs über die wichtigften Puntte befum= merte man fich gar nicht; man dachte gar nicht daran, ihn einzuladen, den Sigungen des Rriegsrathes des frangofischen Ronigs beigumohnen.

Dieses tuckische und achtungelose Venehmen krankte Ludwig tief; er konnte aber nichts dagegen thun; die Franzosen spielten sohin zwischen ihm und den Emporern die Rolle des dritten hundes in der alten Fabel, der die Beute wegschnappte, indessen zwei bissige hunde sich um sie rauften.

Was auch herr Walter d'Anghien dabei denken mochte, so blieb er doch ein treuer Anhänger der Sache seines Oheims, fest auf der Bahn seiner Pflicht wane delnd, ohne sich von dieser durch Frankreichs schmähliches Verfahren abwenden, oder auf irgend eine Weise eins schüchtern zu lassen. Die Unmöglichkeit eines Bruches des Grafen mit Frankreich, unter den vorwaltenden Umständen, erkennend, wich er jedem Anlasse zu einem solchen Zerwürfnisse, oder zu einer gesteigerten Aufzregung der Eisersucht des Herzogs von Burgund sorgs fältig aus.

Nod, größere Begeisterung zu rühmlichen Bafsfenthaten schöpfte herr Walter aus der Gegenwart Annens, die in diesem Feldzuge im Gefolge des Grafen sich befand. Ludwig wußte dankbar zu würdigen, was diese heldenkühne Jungfrau für ihn gewagt hatte, und da er sich verpflichtet fühlte, sein Möglichstes zu thun zum Schutze ihres Lebens und ihrer Ehre, so konnte er auch, bei der völligen Ausfösung aller gesetzlichen

Bande in Flandern, nicht jugeben, daß Anna in Lille ihren Aufenthalt nehme; eben so unräthlich wär es gewesen, sie unter den Schuß der Gräfin von Artois zu stellen, indem diese nicht bloß mit persönlichem Sasse gegen sie erfüllt war, sondern auch überdieß in Artois vollauf zu thun hatte, ihre Truppen zusammenzuziehen, sohin keine Zeit sand, eine verlässige Beschüßerin der armen Waise eines Anführers von Empörern zu wers den. Zuerst versiel man auf den Gedanken, in den heiligen Mauern eines Klosters für Anna eine Freistätte zu suchen; aber am Vorabende ihrer Abreise schleuderzten die Weißkappen, welche die beklagenswerthen Beswohner Flanderns mit allen furchtbaren Gräueln eines Bürgerkrieges heimsuchten, die Brandfackel in das Kloster.

Der Graf und sein Neffe glaubten baher, für Annens Sicherheit besser gesorgt zu sehen, wenn sie sich dem begonnenen Zuzuge zum französischen Heere anschlösse; gerieth sie dabei auch mitten in das Kriegse getümmel, so stand sie doch unter dem Schuke musthiger und treuergebenen Freunde, die bereit waren, Blut und Leben für die Jungfrau aufzuopfern. Für den Fall einer blutigen Dauer des Feldzuges gegen die Weißkappen, gab es ja immer noch Gelegenheit, ihr

die Aufnahme in irgend einem Kloster bis zum Ausgange des Krieges zu verschaffen.

Der kalte Empfang, den Ludwig de Male nach dem Anschlusse seiner Schaaren an die Franzosen bei diesen seinen Bundesgenossen gefunden hatte, bestärkte ihn noch mehr in dem Vorsatze, Anna nicht an den französischen Hof zu bringen. Sie erhielt daher eine sehr zurückgezogene Wohnung, und die Bedienung einer einzigen Frauensperson, die zu Lille in ihre Dienste trat; der Graf und Walter gaben übrigens die junge Dame für eine Waise und Mündel des Grafen aus, der mit der äußersten Sorgfalt auf ihre Sicherheit bedacht sey.

Dieser Vorwand, und die zwischen den Franzosen und dem Grafen herrschende Spannung veranlaßten, daß weder Unna noch Herr Walter den Herrn van Bet zu sehen bekamen, obgleich dieser noch immer in ehr= samer Haft an Karls Hose sich befand. Die Greise von Gent, des Bürgermeisters Mitsendlinge, auf die man keine Wichtigkeit legte, vermuthlich weil sie sich keine anmaßten, waren gegen einige bald nach Erdsfinung des Feldzuges von den Weißkappen gefangenen Franzosen ausgewechselt worden.

Dem Anmarsche gegen die Emporer ftand nun nichts mehr im Wege, als Gilbert Mattheus dem Gra-

fen die Nachricht von dem Erfranten der Grafin von Artois brachte; Die Mergte, fagte man: follten den Grund ihres Uebels nicht zu erforschen vermogen, welches die Brafin gegen alle Ereigniffe vollig gleichgultig mache. Unter den vorliegenden Berhaltniffen mar Ludwig dienstlich verhindert, feine Mutter an ihrem Rrankenbette zu besuchen. Es blieb ihm also nichts übrig, ale den Bunftmeifter mit dem Auftrage ju ent= laffen, den Tod feiner Mutter, wenn fie vor dem Ende des Reldzuges fturbe, als ein ftrenges Beheimniß ju behandeln, und ihm, dem Grafen, Schleunigft Dach= richt davon ju geben, damit er fruher, als Burgund und der frangofische Rriegerath, diefes Ereigniß erführe. Kur den Kall des Todes feiner Mutter vor Beendigung des Kampfes, gedachte Ludwig als Erbe von Ifrtois dem Konige von Frankreich schnell ju huldigen, und dadurch Burgunds hinterliftige Umtriebe ju vereiteln, und deffen Bier, ihm ein Land zu entreiffen, welches ber Herzog, allem Unscheine nach, bereits als fein Eigenthum betrachtete. Gilbert trat feine Rudreife mit dem Ungeloben feiner Ergebenheit wieder an.

Nun erhob sich eine Zwiespalt über die Wahl des Weges jum Einrucken des verbündeten heeres in Flandern; doch gewann der herzog von Burgund, überzeugt von dem Zuzuge der Truppen der Gräfin bei III. Thi.

The seed to Google

Commines, den Connetable zulest für seine Ansicht, und die Brücke von Commines über den Lyssluß wurde durch förmlichen Beschluß als Uebergangspunkt des Heeres nach Flandern ausersehen.

Der König und der Graf trafen mit Tagesanbruch an der Spike ihrer Krieger diesen Marsch an. Unsgekommen an den Ufern des Flusses, wählte der König sein Hauptquartier in einer benachbarten Abtei, wo der Kriegsrath die zunächst dringenden Vorkehrungen berieth.

Die erwarteten Gefahren eines Neberganges über den Fluß, wurden durch die Wirklichkeit bei weitem überboten. Peter du Bois hatte die schlaue Ursula zu einer ihm so vortheilhaften Genossin seiner Plane abzurichten verstanden, daß sie diese gar oft, unter dem scheinbaren Verrathen der Weißkappen an die Gräfin, begünstigte, weil Margaretha von Artois, ungeachtet ihrer Ranke und Tücken, dennoch dem Glauben an Herereien blindlings anhieng, und dadurch, wie es so manchen schlauen Menschen zu ergehen pflegt, in dieselbe Grube siel, die sie, durch ihre Verbindung mit der Unholdin, Andern graben wollte.

Das frangofische Grenzdorf wurde auf Unstiften der Brafin, wie wir dem Lefer bereits ergahlt haben,

durch die mitwirkenden Umtriebe Ursula's angezündet, um die Franzosen zur Fehde gegen die Weißkappen aufzustacheln. Die unter Ranken ergraute Here vertraute dem Peter du Bois diesen Plan, welcher, an einem Bundnisse mit Frankreich verzweiselnd, so tange Burgund die Aussicht habe, Flandern zum Erbe zu erhalten, jenes Dorf seiner Horde zur Plünderung Preis gab, in der folgenrichtigen Ueberzeugung, daß dieses Unternehmen die Gräfin in ihrem unbedingten Vertrauen zu Ursula nur um so dauernder bestärken musse.

So wie nun dieser Zweck erreicht war, brütete du Bois einen fein angesponnenen Plan aus, die Gräfin mit ihren Truppen bei Commines zu verznichten, wobei er auf den Einfluß Ursula's bei Margazretha von Artois zählte.

Noch bevor das blutige Spiel begann, bewährte Herr Walter d' Anghien, der für die Sache seines Oheims freudig in das Feld rückte, und nun mit seiner Schaar die Gestade des Lysslusses erreicht hatte, umssichtig in der Erfüllung seiner Pflichten, einen reisen Scharfblick, den er in der Schlacht oder Mann gegen Mann nicht für gewöhnlich bethätigte. Er erkannte dennoch die Nothwendigkeit der äußersten Behutsamsteit bei dem Uebergange über die Brücke, und der

forgfamsten Untersuchung des dazu bestimmten Punktes, bevor man über jene dem Feinde den Vortrab ent= gegenschöbe.

Hatte gleichwohl herr Walters Oheim eine kalte Aufnahme gefunden, so gelang es boch ihm felbst bald, durch feinen Dath und eitterlichen Beift, die Freund: schaft von vielen Frangofen ju gewinnen. Auch die lebensluftigen Grafen von Montmorenci und Saint Dy ehrten ihn als einen trefflichen Langenbrecher, fo oft fie ihre Rrafte im Ocherze versuchten. Der Sag der Parteien verknochert nicht fo leicht jugendliche Bergen, als das vorgerucktere Alter mit feinen eigennugigen Entwurfen, wodurch es fam, daß aus dem Benehmen mancher eingebildeter und glatter Soffinge, der Nachaffer des herrn herzogs, wie denn Soflinge bekanntlich immer das getreue Echo ihrer Fürften find, gegen Walter d' Unghien eine gewiffe Ralte hervor= blickte, mahrend dieser von jungen Edlen und harm= losen Mittern, die sich an sein Wefen hielten, ohne sich ju bekummern, welcher Partei er anhienge, hochgefeiert murde.

Auch Montmorenci und Saint Py waren unter ber Zahl dieser Edlen. Ermuthiget durch den Ruf, den sie sich am Sofe durch komische Stückchen erworben hatten, genügten sie ihrer Neigung dazu, und suchten fich durch Eigenschaften in's Gerede ju bringen, welche wohl Klugere abgelehnt hatten, von der eitlen Jugend aber noch begieriger gesucht werden, als von Golden, die damit die Lucken fehlender Borguge ausfullen möchten, ohne in der Bahl der zweckforderlichen Mittel nothigenfalls ein weites Bewissen zu icheuen. Die den zwei jungen Grafen angeborene Tapferteit, von der fie ju manden ritterlichen Baffenthaten und Wagniffen begeistert murden, drangte derlei fomifche Stuckhen immer bald in den hintergrund ihrer Er= innerung. D' Anghien flar durchschauend den Charafter des Montmorenci und Saint Dy, hatte be-Schloffen, beide gur mithelfenden Prufung der Brucke einzuladen, bevor der Bortrab des Bundesheeres jum Einrücken über dieselbe nach Rlandern den Befehl erhielt.

Beide nahmen mit Bergnügen Walters Borschlag an, dessen Aussührung mit aller Behutsamkeit bes gonnen wurde. Bald gewahrten sie die zur Schwächung der Tragkraft der Bogen und Pfeiler unter der Brücke schlau vorgenommenen theilweise Durchsägung ders selben, damit sie unter der Last der darüber rückenz den Truppen einstürzen sollten, zu gleicher Zeit sahen sie jenseits des Stromes eine von Peter du Bois dahin postirte mächtige Schaar, auf den Augenblick

lauernd, wo es ihr gelingen sollte, das ihren Feinden bereitete Verderben auszubeuten. Worüber nun d'Anghien schnell berathend mit seinen Gefährten einig wurde, wollen wir unsern Lesern mittheilen, selbst auf die Gefahr hin, dieses Werk über den ihm bestimmten Umfang auszuspinnen, da dieses Ereignis von so außerordentlichen Umständen begleitet ist, und so höchst wissenswerthe geschichtliche Erwägungen zur Schau stellt, daß wir durch ein bloß einsach erwähenendes Vorübereilen an dem Interesse unserer Erzählung uns zu versündigen fürchten müßten.

So wie ein Beschluß gefaßt war, schickten d'Anghien und seine Mituntersucher einen Eilboten an Olivier de Clisson mit der schlichten Meldung des Zusstandes der Brücke, woraus für ihn, als Feldherrn, zunächst die Nothwendigkeit hervorgehe, für die Wiedersherstellung derselben zu sorgen. Olivier, obwohl sehr bestürzt über diese Nachricht; beeilte sich jedoch, die zwecksdienlichen Anordnungen sogleich zu tressen. Walter nahm mit seinen Gefährten, indessen die Brücke von Commines wieder brauchbar gemacht wurde; die Richtung stromauswärts, um zum Vollzuge ihres Planes die passenste Stelle auszusuchen.

Endlich erreichten fie eine Gruppe von Baumen in der Rabe einer Satte, vermuthlich die Behaufung

von einem jener Armen, die als Fischer im Lyssluße ihren Lebensunterhalt gewinnen. Der Hütte gegensüber, dicht am andern Ufer, war ein kleiner dunkler Wald. "Zur Ausführung unsers Worhabens," besmerkte Herr Walter seinen Gefährten, "schiene mir jenes Wäldchen da drüben die entsprechendste Stelle, wenn wir uns nur jenes weiterhin befindlichen Vootes bemächtigen können. Machen wir uns schnell an dieses Unternehmen; bevor der Besißer des Vootes uns erblickt!"

Sie schiekten sich an, es zu thun; aber der Fischer, welcher bewassnete Männer seinem Angelplate sich nähern sah, und sie verwuthlich für Feinde hielt, sprang in sein Boot, und durchruderte, gegen die Strömung ankämpfend, die Mitte des Flusses. Unser Plan ist vereitelt," sagte Herr Walter, "sobald er das jensseitige Ufer gewinnt; durch ihn erfahren dann die Weißkappen, was er sah und befürchtet, und diese verlegen uns sosort den Weg. Steht mir schnell bei, meine Rüstung abzulegen, ich will in den Strom springen, und das Boot zu erobern suchen."

Schleunig wurde zugegriffen, und kaum war Herr Walter seiner Rustung los und ledig, so stürzte er sich, nur mit seinem Dolche bewaffnet, in den Fluß. Als ein tüchtiger und viel versuchter Schwimmer hatte er den

Rahn bald eingeholt, und schwang sich hinnein, ehe noch der vor Furcht bleiche Fischer von seiner Bestürzung sich erholen konnte. Walter sicherte ihm freundsliche Behandlung zu, wenn er ihn wieder zurückbringen würde; unter Androhung unverzüglichen Todes im Falle einer Weigerung, oder des mindesten Lautes.

Da dem Fischer keine Aussicht zur Flucht blieb, ergab er sich in Walter's Willen, der ihn noch vor erreichtem Ufer durch lockende Verheißungen gewonnen hatte, den Rittern durch Bezeichnung jenes Ortes beizustehen, wo sie sich noch zwei Bote, und so viele Seile, als sie bedurften, verschaffen konnten.

Walters kleine Bedeckung hatte sich inzwischen durch den Zuzug einiger gerüsteter Manner vergrößert, und man beschleunigte nun den Vollzug des angelegten Entwurfes. Am User des Flusses wurde ein massiver Pfahl eingeschlagen und an diesem ein Seil sestges macht. Lierauf bestieg Herr Walter mit einigen seiner Leute das Boot, sie ruderten zum jenseitigen User, und besestigten dort das nämliche Seil, und brachten es auf der Rückfahrt wieder mit dem andern in Verbindung. Dadurch war ihr Plan nun so weit gediehen, daß sie mit Hulfe dieser Seile in ihren Vooten ohne zu rudern, schleunig Mannschaft über den Strom bringen konnten. Ein einziger Mann

genügte sodann immer, in den leeren Booten wieder andere Rrieger überzuführen, welche sich ihren Rame= raden am andern Ufer des Lysflußes anzuschließen wünschten.

"Nun ist alles geordnet," sagte herr Walter zu seinen muthigen Gefährten. Jest schnell an den Bollzug unsers Planes! Eine ruhmvolle Wassenthat harret unser, gleichviel, ob im Tode oder Siege. Geslingt uns ein Ueberfall des du Bois und seiner horde, so wird über diese That ganz Flandern jubeln. Kampseubt und gut gerüstet greisen wir zwar einen an Jahl überlegenen Feind an; doch dieser besteht nur aus zussammengeraften Handwerkern, die mit ihren Keulen und Knütteln unsere Lanzen aus gutem Stahl von Bordeaur eben so wenig Stand halten können, als ein geheßter Fuchs den tüchtigen Fängern."

Jeder von Walters Gefährden wollte der Erste im Boote seyn, besonders strebte der junge Graf Saint Py nach dieser Auszeichnung, sprang sofort, während Walter mit Hulfe seines Knappen wieder seine vollsständige Rustung anzog, mit einigen Kriegern in das Boot, und kam schnell am andern Ufer an, wo das dunkle Wäldchen, nach zurückzesandtem Rahne, gemäß dem Uebereinkommen zum Versteck gewählt wurde. Nun folgte auch Walter mit vielen andern, vom Grafen

von Montmorenci dazu ausersehenen Rittern. Als aber Olivier de Elisson von der muthigen Wassenthat der jungen Kämpfer Nachricht erhielt, war er überdie damit verbundene Tollkühnheit bestürzt, äuserte sich misbilligend über d'Anghiens voreiliges Verfahren, und verbot jeden Nachzug, da er die bereits Uebergessehten verloren gab, von den Umständen unterrichtet, daß die Streitmacht der Empörer unter der Ansührung des du Vois zehntausend Mann zähle.

Um jedoch, seinem Bunsche gemäß, herrn Walter und dessen Gefährten auf jede mögliche Weise zu untersstüßen, und einen Ueberfall von ihnen abzuwenden, ließ der Connetable seine Bogenschüßen auf die Emporer schießen, die am andern Ende der Brücke den Dammweg vertheidigten, wodurch sich ein hißiges Gefecht entspann, indem die Verbündeten sich stellten, als ob ihr Vortrab um jeden Preis mit Gewalt über die Brücke dringen sollte.

Bur Ueberschiffung jener Nitter und Knappen, welche Ruhm und Gefahren mit d'Anghien zu theilen wünschten, setzen die Boote inzwischen an den Seilen ihre Hinz und Herfahrten fort. So ungestüm drängten sich Alle zu dem Nachen, da Jeder dem Andern zuvorztommen wollte, daß es beinahe zum Streite kam, und das Fahrzeug kaum die Menge faßte.

Die Waghalse schwebten in der drohendsten Gesfahr; leicht ware es für du Bois gewesen, bei der geringsten Uhnung ihres Planes den kleinen Wald, der sie deckte, zu umstellen, und sie alle einzeln zu versnichten. Der Anbruch des Abends erhöhte noch die Gefahr durch die nahe Einstellung der Fahrten mit den Booten; zugleich stürzte aus den Wolken, die schon den ganzen Tag hindurch dräuend über ihren Häuptern hingen, der Negen in entsesselten Strömen zur Erde.

Die Kühnen im Walde waren mit nichts versehen, als mit ihren Wassen, und nirgends bot ihnen ein Ort Labung und Lebensbedürsnisse. Doch ungebeugten Muthes und völlig gewappnet, reihten sie sich in eine dichte Schaar, entschlossen, obgleich sie kaum vierhundert Kämpferzählten, festen Fußes du Vois und dessen Heer anzugreisen.

Hoch wehten ihre Vanner ihnen voran, als sie burch die Moorgrunde das Ufer des Fluses entlang zogen, in der Absicht, entweder in der Stadt Commisnes zu übernachten, oder das Wagstuck mit dem Tode zu büßen. Die Vanner der kleinen Schaar trugen d'Anghien, Saint Py und Montmorenci. Ihr Marsch wurde aber durch den sumpfigen Boden sehr verzögert; in welchen die schwer Gewappneten oft bis an die

Knice sanken. Doch mit fester Haltung, in uns getrennten Reihen, rückten sie so rasch als möglich vorwärts,

Du Bois sah von dem Dammwege aus, den er vertheidigte, das Unrucken dieser Manner, und rief: "Was erblick' ich? hat die Holle jene Rasenden gegen mich ausgespien? Wie vermochten ste, ohne die Brücke zu passiren, über den Fluß zu setzen? ha, ich will sie bald zu den Hollengeistern wieder hinnunterschleudern, die sie herausbeschworen! Vor Tagesanbruch soll Reiner mehr von ihnen leben, um die Wege schildern zu können, die ihn an diese Stätte führten."

Ueber der Nitter thörichtes Unternehmen lachte Pierre la Nuitée, nach du Bois der nächste im Obersbefehle, und machte den Vorschlag, ihnen sogleich auf den Leib zu gehen, und sie zu einem Abendfraße der Raben zu verarbeiten.

"Nein," erwiederte du Bois, "fie mögen immerhin anrucken. Hier auf der Hohe haben wir eine sichere Stellung, während sie erst durch den Sumpf waten mussen. Bis die Nacht einbricht, sind sie von Muhen erschöpft, dann geht's drauf los. Obgleich sie Rustungen von Stahl tragen, so sind sie doch nicht selbst aus Eisen gegossen, sondern haben Fleisch und Bein, wie wir." "Und was ist dann anzufangen?" fragte la Muitée.

Du Bois antwortete: "Unsere Leute sollen ihre Stellung nicht verlassen, und sich den Schein geben, als sahen sie die Anrückenden gar nicht, und diese Goldzsische gehen uns in's Garn, denkt an mich," spielte du Bois mit dem ihm eigenthümlichen Lächeln auf die funkelnden Harnische der Nitter an, "ja, unsere Netze schlagen über diesen glanzenden Schuppen zusammen, ehe sie nur die Angel erblicken, an der sie zappeln werden."

Die Befehle des Heersührers der Weißkappen wurden pünkelich vollzogen. Um Ende der Brücke von Commines verweilten seine Kriegskameraden auf dem Dammwege, in lautloser Stille den Feind erwartend. Immer dichter wurde inzwischen das abendliche Dunstel, doch ohne de Elissons Blicken die Gestaltung der Dinge am jenseitigen Ufer zu verhüllen. Der tiefe Rummer, der sein Herz beengte, ergoß sich in lauten Iammer, als er die Blüthe der Ritterschaft des Bunzdesheeres in dem Sumpfe drüben immer näher dem Tode rücken sah, der dort unabwendbar schien. Diese Scene vernichtete alle Selbstbeherrschung Olivier's; das Blut gerann ihm in den Adern zu Eis, und er rief: "O meine braven Ritter! meine kühnen Freunde!

Ihr seyd verloren, und ich muß lebend die Qual dies sexualites ertragen! Ich seh' Euch dem Tode entzgegenschreiten, und kann nichts zu Euerm Beistande thun. Doch nicht wie ein Weib will ich klagen und jammern, beim heiligen Dionys!" suhr der muthige Connetable fort, "so lange mir nur noch ein Strahl von Hoffnung leuchtet, Euch helsen zu können. Siede Theilnahme an dem verwegenen Unternehmen hab' ich meinen Leuten untersagt; doch jest stell' ich Jedem frei, der in Kampfeslust erglüht, den Helden da drüben die Kraft seines Urmes zu bringen."

So wie dieser Entschluß des Oberfeldheren betannt war, gab sich der ganze Vortrab die ausserste
Mühe, schnell einen Weg über die Brücke sich zu bahnen; um auf der noch beweglichen Brücke einen sichern
Schritt zu sinden, benüßten sie Balken und Bretter,
sogar aus Kampsschildern machten sie sich einen Boden,
indessen die Bogenführer mit einem Regen von Pfeilen die Weißtappen überschütteten, welche durch den
Ungestüm des Angriffes von der Brücke her verwirrt
wurden, da sie zugleich den Feind wie eine schwere
Wetterwolke durch den Sumpf heranrücken sahen.

Elissons Vortrab wurde jedoch durch die Alles verhüllende Nacht, die kaum mehr die Hand vor dem Auge kennbar ließ, und durch den fortdauernden Re-

gen gezwungen, seinen Unstrengungen zu entsagen. De Clisson und seine Krieger blieben wo sie standen, tief bekümmert um ihre Waffengefährten jenseits des Stromes, mit angstlicher Spannung der Morgen= dammerung entgegenharrend, deren Licht, wie sie bessorgten, nur die Leichen ihrer erschlagenen Helden= brüder beleuchten wurde.

Diese Tapfern jedoch tießen ihren kuhnen Muth mitten im Sumpfe weder durch Nacht, noch Gefahzen, weder durch Entbehrungen und Regenfluthen, noch durch Hunger und Durst erschüttern. In des Sumpfes Mitte, wohin sie mit wankenden Schritten kamen, blieben sie stehen, da weiteres Vorrücken im Dunkel der langen und eisigen Nacht unmöglich war; gewappnet und schlagfertig wollten sie hier den Unbruch des Tages erwarten. Der Morast reichte ihnen bis an die Knöchel, und über Helm und Rüstung rauschte der Regen gleich einem seine Damme durchbrechenden Bergstrome.

Alle diese Widrigkeiten schreckten aber d' Anghien und Saint Py, welche mit der Lage der Gegend verstraut waren, nicht ab, fleißig die Runde zu machen, und sich sogar bis an die feindlichen Borposten zu wasgen, um die Stellung des Heeres zu erspähen, um ihre eigenen Leute gegen einen Ueberfall zu sichern,

und sie zugleich durch das Vorbild ihres Muthes, so wie durch ermuthigende Worte zur Wachsamkeit und Ausdauer zu entstammen. Das graue frostige Zwieslicht begann endlich die nächsten Umgebungen in unsheimlichen Umrissen zu beleuchten. Der Regen hatte ein wenig nachgelassen, und obgleich die Morgendams merung einen schwerzlichen Anblick brachte, die Miesnen der Helden bleich von Hunger, Mühseligkeit und Erschöpfung, ihre funkelnden Harnische des Glanzes beraubt, und die Vannerwappen vom Negen erschlappt waren, so war doch der Muth dieser Tapfern ungebrochen, selbst ungeschwächt, und ihr Entschluß unwandelbar, nicht zu weichen und zu wanken, sondern bis zum lessten Athemzuge um den ruhmwürdigen Preis ihrer kühsnen Wassenthat zu kämpfen.

Um die Aufmerksamkeit des Feindes zu täuschen, hatten sie sich die ganze Nacht hindurch ruhig verhalten. Man hörte keine Beschwerde, keinen Laut der Unzufriedenheit; alle Widrigkeiten waren nicht vermögend, ihre Reihen aufzulösen, oder das Ablegen ihrer Panzer und Schilde zu veranlassen.

Nun brach die Stunde an, welche du Bois in der erften Morgendammerung benüßen wollte, um feine Feinde im Sumpfe behutsam anzugreifen.

D' Anghien mertte ihr Vorhaben, und fprach ju

seinen Gefährten: "Kameraden, nun heißt es fest stehen, denn unsere Zahl ist zu einem Angriffe zu gezring! Bei dem Anprallen der flämischen Hunde laßt das Feldgeschrei aus voller Brust ihnen entgegendonznern, damit ihre Seelen davor erbeben, indessen wir ihnen die Lanzenspissen durch die Leiber rennen. Diezses wilde, an keine Ordnung gewöhnte Bolk muß an der Stahlmauer kampfgeübter Krieger zerschellen. Sie kommen! Sie kommen! Dicht aneinander! Die Lanzen vor!" Rust mit mir: "Die heilige Mutter für Flandern! Der heilige Sebastian für den Löwen!"

Rasch wechselte die ganze Scene. Das weite Flachgefild erwachte aus dem Schweigen des Grabes, durchbrauset vom Feldgeschrei, vom Toben des Kampfes, und dem Gebrülle der Krieger. Das entsetzliche Gethse schlug an die Ohren Clisson's und seiner Soldaten, und riß sie aus ihrer Erstarrung auf. Das User des Flusses entlang sprengte Clisson auf und ab, der, als er tein Mittel sah, den theuern Wassenschreiberühren helsen zu können, wie wenn er im Geiste an ihrer Seite stände, sie durch kriegerischen Heerestuf auf alle Weise zu tapferer Gegenwehr ermuthigte.

"Unsere heilige Mutter für Frankreich!" schrie der Connetable. "Der heilige Dionys mit d'Anghien! Brav abgeschlagen! Eine Heldenschaar, deren Anblick III. Thi. du Guefelin entzucken murde, tonnten Todte mit ben Augen der Lebendigen schauen! Dicht gereiht mit vor= ftarrenden Langen wie Schangpfahle, um den anpral= lenden Sunden den Genickfang ju geben! Laß jest nicht aus, du fester Bordeaurstahl, fen icharf wie immer, und une gehort der Sieg! Salloh, meine Sapfern, ftimmt ein in den Ochlachtruf! Bald wird er: Sieg! Sieg! erschallen, und jenes Gefindel von aufruhrifden Sandwertern, diefe Ochneider und De= ber, heulen und um Gnade fiehen! Da feht, Berr Bergog," wendete fich de Cliffon an Burgund, der nun an feiner Geite ritt, - "ba feht, wie die Canaillen gu Boden fturgen, gleich raudigen Schaafen auf ihrer eigenen Beide! Die tucklichen, muthlosen Schufte! Bravo! Bravo! Ein mackerer Saudegen, Diefer d' Anghien! Mieder mit ihnen! Dichte Pardon! Saut ihnen das Birn aus dem Ropfen heraus! Geht, feht! Gie flieben! Saint Py fest ihnen nach b' Anghien noch wilder! Ich, gerechter Gott!" ftohnte de Cliffon, - ,,er ift außer fich - er fturat ju weit -"

"Wer kampft denn dort," fragte Burgund, "an der Spige einiger rasenden Schurken, die mit eisen= beschlagenen Staben d'rein hauen, und sich noch ein= mal stellen, als wollten sie nicht vom Schlachtfeld weichen?"

"Das ist der verruchte du Bois im Nitterharnissche, ich kenne ihn," antwortete de Clisson.

"Sie werden d'Anghien von seinen Gefahrten abschneiden, umschließen, und ermorden. D, ich kann den Anblick des hinmehelns eines so braven Ritters nicht ertragen!"

Somit kehrte der Connetable sein Antlig weg, und Entsehen rieselte durch seine Adern, wiewohl er mit Blutstromen junger muthiger Kampfer in Schlach= ten vertraut war,

"Schaut doch hin, schaut doch, herr Conne= table!" mahnte der Herzog von Burgund.

Und als de Clisson die Augen wieder nach der Wahlstätte richtete, rief er mit angstentfesselter Brust: "D'Anghien lebt noch, ein Kampfer wie du Guesclin! Du Bois führt einen Arthieb nach ihm, aber der Kühne deckt sich mit dem Schilde. Ha, lowenkühner d'Anghien, alle Heiligen stehen dir zur Seite, sonst wärest du ein Kind des Todes! Was seh' ich? Was seh' ich? Saint Py und Montmorenci stürzen zu seinem Beistande herbei — Walter ist frei! Gott sey Dant! Gott sey Dant! Und seht, seht, wer sinkt hier zu Boden?"

12 <sup>+</sup>

rannt," erwiederte Burgund. Seht, seine Leute trasgen ihn aus dem Schlachtgetummel meg!"

"Aber das Ungehener lebt noch!" rief de Clisson, "denn er deutet mit der Hand auf d'Anghien. Sie verfolgen sie — Bravo! Der Tag muß unser seyn! Nur d'rein geschlagen, wackere Freunde! Der heilige Diopysius mit Euch! Ha! wie ihr Feldgeschrei wiesder, fernhin drohnet! Halloh! Unsere heilige Mutter für Flandern! Die heilige Maria für d'Anghien!"

Der ritterliche Connetable ermuthigte so durch bezgeisternden Zuruf, das Flußuser entlang, die Tapfern am andern Gestade, unfähig, mit ihnen zu kämpfen, oder ihnen auch nur Hülfe zu senden. Aber sein Geist theilte Hoffnung und Furcht, Begier und Ungestüm mit ihnen, und als er den Sieg in den Händen seiner Wassenbrüder sah, entris er dem Bannerträger das Banner, und ließ es hoch über seinem Haupte kreissen, mit dem lauten Jubel: "Halloh, Sieg mit Frankreich! Halloh, Sieg mit d'Anghien!"

Sefahrten erfochtene Sieg, daß er ihre kuhnsten Hoff= nungen übertraf. Ihre Feinde ergriffen die Flucht, indessen du Bois durch eine gefährliche Wunde, die ihm fast den Tod brachte, an der Führung des Obersbefehles gehindert, auf den Schilden seiner Leute aus dem Rampse getragen wurde. Nach ungefähr drei Stunden gelang dem Bortrabe de Clissons der wiedersholte Bersuch des Ueberganges über die Brücke. Jeht griff Osivier die Empörer an, und brachte ihnen eine solche Niederlage bei, daß die Leichen von mehr als viertausend derselben das Schlachtfeld bedeckten.

Nach dieser exten gelungenen Waffenprobe, begann das Bundesheer über den Lysfluß zu segen. Karl der Sechste von Frankreich, Ludwig von Flandern mit allen ihren Nittern und Reisigen, hielten einen festlichen Einzug in das Gebiet von Commines.

Das Hauptquartier des Königs wurde in eine Abtei verlegt, aus welcher sich die von den Schlachtzgräueln des Morgens aufgeschreckten Mönche geflüchztet hatten. Die Stadt wurde eingenommen, geplunzdert, und angezündet, und vor Anbruch des Abends lag jene Brücke schon im Rücken des ganzes Bundeszheeres, welches zu dessen Untergange auf eine so tückissche Weise mitzuwirken bestimmt gewesen wäre.

not er genfall beite ich

8,

Die Erwähnung ber einzelnen Ereigniffe, welche ber Schlacht bei Rofebecone vorangingen, liegt nicht in unferm Plane, obgleich wir im vorigen Capitel die tolltubne Baffenthat ergablten, ba, verhaltnismäßig ju fprechen, eine Handvoll Krieger ihre Feinde ger= Benug, die Frangofen ftanden gwar in Flandern, aber noch waren fie nicht die Bezwinger der Beiftappen, indem van Artaveld, noch an der Spike eines bedeutenden Beeres, unterftußt von dem wiedergenefenen du Bois, feinen febnlicheren Bunfch fannte, als mit dem Grafen und deffen Bundesge= noffen in offener Feldschlacht zusammenzutreffen, um dem langen Zwift durch einen furgen Ochlag fur immer entschieden ju feben. Bu tief hatten fich die Emporer eingelaffen, als bag noch Vermittlung oder Verzeihung fich hoffen ließ; eben fo durfte Bent nur von einem Siege einen mit der Ruckgabe ihrer Freiheiten verbundenen Frieden erwarten.

In Gent blieben nur so viele wehrhafte Manner duruck, als die allenfallsige Bertheidigung der Stadt gegen einen Ueberfall erforderte; alle übrigen Kriegs=

dienstfähigen raffte Philipp van Artaveld, deffen Geifte teine halben Magregeln genügten, jusammen.

Noch einmal ruckte er in das Feld mit sechzigtaussend Mann, und zwar dem französischen Könige entsgegen, der sich nun mit den Flamandern des Grafen in der Nähe von Rosebecque befand, wo die Berbunsdeten von der Mißgnnst der Jahreszeit, und von ihren wechselwollen Mühen, gegen die Aufrührer Stand halten zu können, sehr viel Widriges zu ers dulden hatten.

Eine Unbohe oder Hügelung, Mont d' Or — Goldberg — genannt, steigt zwischen Rosebecque und der großen Landesebene empor, und etwa eine halbe Wegstunde vom Fuße dieser Anhohe stand ein Waldschen, vorne von einem tiesen Graben geschüßt. Diese Stellung wählte van Artaveld zu seinem Lager, und beide Heere mußten bald einer entscheidenden Schlacht in kurzer Zeit entgegensehen. Ban Artaveld's Krieger trugen Pickelhauben und Panzerhemden, stark mit Eisen beschlagene, in scharse Stahlspissen auslausende Reulen, und auch noch an den Hüsten lange Wesser mit breiten Klingen. In einem besondern, kittelähnslichen Kleide mit den eingewirkten Wappen ihrer Städte, erschienen deren Innungsschaaren mit vorzwehenden Zunstsahnen. Donnerbüchsen, Schießbos

gen und eine Art Handgranaten waren ihre Kriegswerkzeuge. Sie hatten in ihrem reichen Solde sehr viele englische Bogenschüßen, Ausreißer aus Calais. Auf diese Beise ausgerüstet und unterstüßt, war Phislipp voranmarschirt, und bezog das Lager auf den Ebesnen von Mont d' Or am 27. November im Jahre der Enade 1382, in der Voraussehung, am nächsten Morsgen mit den von Rosebecque anmarschirten Franzosen sich schlagen zu können.

Philipp van Artaveld, als er am Borabende jener denkwürdigen Ochlacht alle dazu erforderlichen Beis fungen feinen Sauptlingen ertheilt hatte, vereinte diefe bei einem Abendgelage, und fuchte nach demfelben feis nen Rriegskameraden durch ermuthigende Borte gu begeiftern. Er entwarf ein dufteres Bemalde der Be= druckungen und Erniedrigungen, welche die Genter erdulden mußten, und legte es allen feierlich an's Berg, als Manner für ihre Freiheiten den legten Tropfen Blut hinzuopfern. Du Bois mischte in feine Rede nur Gefühle der Rache und eines durch teine Beridh: nung ju lofchenden Blutdurftes, mahrend Philipp van Artaveld nur der Genter gutes Recht hervorhob. Buhorer murden durch diefe Unreden fo entflammt, daß sie schworen, am nachsten Tage ju siegen oder ju fterben.

Das Selagwar aufgehoben. Nach van Artaveld's Anordnung mußte während der Nacht das Lager streng bewacht, jedoch den Truppen einige Stunden Schlaf vergönnt werden, um am Morgen desto kampfkräftiger zu seyn. Ermüdet durch die ungeheuren Anstrengungen des Tages, begab sich van Artaveld früh in sein Zelt, neben dem du Bois das seinige hatte, der dem Obersfeldherrn versprach, fleißig die Nachtrunde zu machen, und ihn zu wecken, wenn es nothig seyn sollte.

Das Schweigen der Nacht breitete seine dustern Schwingen über das Lager der Rebellen, nur bisweilen vom Klivren der Waffen, oder dem Ruf der Wachtsposten unterbrochen.

Eine frostige Luft strich bahin, bleich und stech blickte der Mond herab, an dessen Scheibe sinstere Wetterwolken vorübergaukelten, bisweilen ihn ganz in ihre Schatten hullend, oder von seinen Silbers strahlen schwach durchstimmert. Fegte der Nachtwind die Wolken weg, so durchfunkelten zahllose Sternchen, wie Diamanten im Ohre des Anthiopiers, den Bale dachin der Nacht, deren Licht durch den dunklen Grund nur um so lebendiger gehoben wurde. Wachtseuer auf mehreren Stellen des Lagers schlugen zum Theil noch in hohen, vom Winde angesachten Flammen empor, theils waren sie schon dem Verglimmen nahe.

Ein schmächtiges Feuer brannte noch in Philipps Zelte, dessen Eingang er ungeachtet der kalten Nacht nicht geschlossen hatte, um die mindeste Dewegung, wenn sie vor Tagesanbruch Statt fände, zu hören. Ein fahler Lichtblick des Mondes gligerte bisweilen durch das offene Zelt, wenn die eilenden Wolken sein trübsinniges Antlik nicht verschleierten, und beleuchtete die Züge einer Person, die der Schukengel des schlasenden Artaveld war, als dieser fast in voller Rüstung auf einem einfachen Lager im Innern des Zeltes ruhte.

Dieser Hater des Heldenjunglings und Oberfeldsherrn der Weißkappen, war als Edelknabe gekleidet, doch mit ungewöhnlich prächtiger Ausschmuckung, und in heitern Farben. Lichtblau mit Silber gestickt war das Wämmschen; ein pelzverbrämter Mantel hing ansmuthig über die Schultern, und üppige schwarze Locken quollen unter dem kleinen Barett von blauem Sammt hervor, welches vorne ein Edelstein zierte. Dieser Page war schlank und zierlich von Gestalt, doch mehr klein als groß, und ein gewisses Etwas an diesem Jungen ließ mehr auf seine Vefremdung mit dem Stillleben eines ruhigen Gemaches, als mit der Hatte eines Feldbettes schließen.

Micht so gar leicht mogen unsere Leser aus dieser

Verkleidung die Verkleidete herausgefunden haben, nämlich die beklagens = und tadelnswerthe Bianca, deren Charakter und Verirrungen ihnen von uns bereits geschildert wurde. In diesem Gewande war sie bei viesten Jügen van Artaveld's Gefährtin gewesen, den sie herzlich liebte. Sie hatte von ihrer frühern Schonsheit nichts verloren, aber Schwermuth umdüsterte gleich einer Wolke ihre Stirne, und regungslos was ven jest ihre Lippen geschlossen, deren Lächeln sonst ihren Artaveld entzückte. Ihr Antlig trug das Gespräge jener stillen und ernsten Stimmung, die keiner leidenschaftlichen Aufregung des Gemüthes, weder durch Freude noch Gram, sondern nur des brütenden Tiessinnes eines verletzen Herzens sähig ist.

Lange ruhten ihre großen schwarzen Augen auf ihren schlummernden Lieblinge, bis sie auftauchten zum Lichte des Mondes, das durch die Zeltthüre schimsmerte, und dann im Thränenthau schwammen. Ein tieser Seufzer entwand sich ihrem Busen, und wieder blickte sie auf van Artaveld: "Ich will ihn mit meisnem Mantel bedecken," sagte sie leise, "denn dieß frmliche Lager schützt ihn nicht gegen die Kälte der Nacht. Morgen kann ich ihm vielleicht keinen solchen Liebesdienst mehr erweisen; — ach, morgen!"

In tiefes Sinnen versank fie wieder, und wieder

seufzte sie, als sie sich mild über den Geliebten neigte, um den Mantel zum Schirme gegen die eisige Nachtzkuft über ihn zu breiten. In diesem Augenblicke scheuchte Philipps bewegter Geist ihn aus seinem leissen Schlummer auf, denn ein fester Schlaf ist nur eine der Gesundheit, der Zufriedenheit und Unschuld vorbehaltene Spende. Erwachend wollte Philipp vom Lager aufspringen, kam jedoch schnell zur Besinnung, er kannte die Umgebung, tadelte zärtlich die Geliebte, daß sie ihm als Huterin diene, und fragte, warum sie sich noch nicht zur Ruhe begeben habe.

"Ich will diese Nacht Deine Wächterin bleiben,"
erwiederte Bianca. "Ban Artaveld, mein Herz ist
wund, und ich möchte Dir so gerne vergüten, was Du
Gutes an mir gethan hast; ich bin nicht undankbar."
"Ind aus welchem Grunde willst Du eben diese
Nacht meine Wächterin seyn?" fragte Philipp. "Dein
ganzes Wesen ist so trauernd. Du solltest meinen
Wuth entstammen, damit ich morgen mit männlichem
Geiste den Gesahren des Tages begegne; statt dessen
stimmst Du mich weich."

"Das wollte ich nicht," antwortete Bianca; "doch das Herz mochte mir zerspringen. D Philipp, wer kan uns sagen, wie es morgen seyn wird? Es schwasnet mir ein finsteres Ereigniß. Morgen kannst Du

im Kampfe fallen, und ich — fügte Bianca bei, indefs fen Thränen ihre bleichen Wangen benehten, — ach, was werd' ich dann seyn können? Nichts, als was ich immer war, eine Verworfene!"

"Eine Berworfene?" fragte Philipp bewegt, —
"Du eine Berworfene? Hab' ich denn so gar nicht für Deine irdische Zukunft gesorgt, Bianca, daß Du Dich selbst so zu erniedrigen brauchst?"

"Nein," antwortete Bianca, "Deine Gute gegen mich war unbegrenzt. Ließe sich Schmach durch Gute ausgleichen, dann wurde an meinem Glücke nichts mehr fehlen, Allein Du haft das Herz des un= ehelichen Weibes nicht durchschaut, o Philipp, auf die Du die Mitschuld an Deiner verponten Liebe ge= wälzt hast!"

Van Artaveld's staunender Blick hing an der Italienerin, als sie diese Worte zu ihm sprach. Er theilte ihr seine Befürchtung mit, und drang in sie, offen zu gestehen, was sie zu Aeusserungen bewege, die er aus ihrem Munde rathselhaft sinde.

"Ja," erwiederte Bianca, "ja, ich will das Gewicht von mir werfen, das auf meiner Seele jastet, ein Gewicht, das als ein bisher unenthulltes Geheimeniß nur um so druckender auf mir lag. Diese wichtige

Stunde, Philipp, vielleicht die lette trauliche Mittheilung, soll eine wurdige Bestimmung sinden. Ein nagender Gram, der mich jahrelang verschonte, hat nun die Schleusen meiner Thranen gedfinet. Gleich einem unerweichbaren Felsen, dem kein Regen Früchte entlockt, versteinerten sich meine Leiden. Nun aber, Gott sey Dank! lösen sie sich in Thranen auf, und ich vermag eine unselige Geschichte mit ruhiger Fasung zu erzählen."

"Welche Geschichte? Was fehlt Dir, liebe Bianca?" fragte van Artaveld. Sprich, ich bitte Dich! Kein Opfer ist mir für Dich zu groß, das weißt Du; so wie, daß Du ohne Deine beklagens= werthe Verirrung jest mein Weib wärest."

"Da eben liegt's," erwiederte Bianca; "ich vertraue auf die Großmuth Deiner zärtlichen Liebe. Kannst Du, ach kannst Du einer Verworfenen verzeihen, die Dein Vertrauen tauschte, die niemals Liebe für Dich gefühlt hat?"

Philipp ließ die Sand feiner holden Geliebten fahren, die in der feinigen lag, und sprang auf. Mit beklommenem Athem schritt er auf und ab, druckte die Stirne, als suche er einen Ausdruck für feine Empfin- dungen, und sprach dann: v Bianca, auf dieß Geständniß war ich nicht gefaßt. Ich traumte von der

Zärtlichkeit Deiner Liebe, vom Gleichklange unserer Gefühle. So sen's denn! Männlich will ich es zu tragen suchen, denn männliche Pflichten sind mir auferlegt, und vielleicht versieget morgen in der Erfüllung derselben mit meinem Leben zugleich auch die Quelle Dieses Grames. — Reine Ahnung trug ich in mir, daß ein solcher Auftritt meine Mannheit überwältigen konnte. Wozu jest dieses Bekentniß?"

Masch suhr van Artaveld mit der Hand über seine Augen, zweisellos, um eine Thräne zu verwischen, die in seinen Wimpern leuchtete: Zu seinen Küßen sinkend, faste sie seine Hand, und flehte im bewegten Tone überschwenglicher Gesühle: "O verzeih, verzeih einer Unglücklichen, die Dir in diesem Augenblicke Ihre Dankbarkeit beweisen möchte! Diese Sprache ist ihr nur von der wahren, vollsommenen Reue ihres Herzens eingegeben. Bianca fleht um Deine Verzeihung vor ihrem Tode—"

"Bor deinem Tode?" rief van Artaveldt dessen Liebe zu Bianca seinen eigenen Gram überwog. "Du willst sterben, Bianca? Was soll das? Sprich, ich beschwöre Dich, wenn auch dein Herz nichts für mich fühlt, was ich zu Deinem Besten thun, zu Deinem Glücke beitragen kann!"

"Sore mich," fuhr Bianca fort, nicht eher werde

ich wieder aufstehen, als bis mein schuldvolles Herz offen vor Dir liegt; nicht eher, als bis ich Deiner Verzeihung gewiß bin, die mir im himmel gewährt werden möge. Gott hat mein Herz zerknirscht, meine Seele mit der innigsten Sehnsucht erfüllt, Buße zu thun. Höre mich und gieb nicht zu, daß die auf meinen Wangen brennende Schamrothe mich mit Abscheu vor mir selbst durchglühe — möge sie in Deinem Herzen das Gefühl des Erbarmens mit mir entzünden. Deine Hand! o gieb sie mir, morgen will ich Dich nicht mehr um sie bitten!

Philipp; "nicht doch, — kniese nicht vor mir! noch imsmet kenne ich bas Geheimniß nicht, das Deine Worte vershüllen, doch aus Deinen Zügen tont der ganze Wehschrei eines gebrochenen Berzens so laut, daß ich nicht wähnen kann, es liege nur eine flüchtige Aufregung zum Grunde, oder Dein Geist wandle auf einer Jerbahn. Versschweig nichts, was ich wissen soll, diese Spannung ist vernichtend.

"Ad, ich bin namenlos unglucklich!" jammerte Bianca.

"Ich glaubte Dich glucklich durch meine Liebe,"
- bemerkte van Artaveld.

"Ein schuldbewußtes Herz kann nicht glücklich seyn," erwiederte das Madchen, "bevor es sich nicht versteinert, wie im Busen des rohen Menschen, dem jedes menschliche Gesühl fremd ist. Im Bewußtseyn fremden Clendes suchte ich meine eigene Tröstung, — der Nache äßenden Trank hab' ich genossen, — über Unheil gejubelt, dessen Quelle ich war, — habe selbst dem Himmel getroßt, um die innern qualenden Mahmungen an meine Frevelthaten verstummen zu machen, doch in die Nacht meiner Seele brach kein einziger Strahl des Friedens. Gleich den Stürmen des Meezres tobte es in den Tiefen meines Gemüths; ich saete Tod um mich her, aber erntete keine Nuhe."

"O laß es an meiner Bruft ruhen, Dein erschütztertes Herz!" sagte Philipp, tief bewegt von Bianca's Leiden.

"Nie! Nie! widerstrebte die trauernde Italienerin." Zu groß ist die Last meiner Sunden, ich trat das Vertrauen mit Kussen, das Du mir schenktest. Ich liebte meinen vornehmen Verführer, Ludwig von Flandern, der mich wegen einer gemeinen Burgerstochter verstieß. Aus rasender Eifersucht beschloß ich, eine entsehliche Rache zu nehmen. Zurückbebend vor den Schrecken des Mangels, sud ich eine neue Sunde auf mich, indem ich in verbotener Liebe mit Dir lebte,

III. Thi.

und damit Du der Vollstrecker meiner Rache an dem Grafen werden sollest, gesellte ich zu jenen Verruchten mich, welche Dich in's Verderben fturzten."

rasch. "Bas foll dieß bedenten?" fragte van Arraveld

"In's Berderben!" wiederholte die Reuige; "denn ich verführte Dich jum Berrathe an Deinem Landesherrn. Um Ludwig in das Nichts zu schleusdern, das er mir bereitete, um ihn zu einem Aufgezgebenen, zu einem Gegenstande der Berachtung herzabzuwürdigen, wie er es mir gethan, hehte ich Dich zur Schilderhebung gegen ihn auf, und habe Dir so alle Deine Liebe, Sorgfalt und Wohlthaten, inmitten meines entehrten Lebens, mit Elend, und ach, ich fürchte, selbst mit dem Tode vergolten!"

"Nein," erwiederte Philipp, ",hab' ich gefehlt, so kann nicht Dich die Berantwortung treffen. Zur Bertheidigung der Nichte meiner Baterstadt hab' ich die Waffen ergriffen; ich habe nur an das Borbild meines Baters mich gehalten."

"Mit dem Midas gleiche Schieffal theilen wirft — er wurde getodtet!" klagte Vianca.

"Ich aber gehore den Lebendigen an," versette Philipp, "und habe dieß Leben der Stadt, die mich

Digital by Googl

gebar, zum Schirme gegen Zwingherrschaft geweiht; falle ich, so fall' ich im Kampfe, nicht von der Hand des Mörders. Ein mächtiges Heer steht zu unserer Berfügung, und du Bois ist zu treuer Zusammenwirztung fähig und bereit."

"Du Bois ist ein Ungeheuer," erwiederte Bianz ca, — "ein entmenschtes, abscheuliches Ungeheuer." Er zuerst hat mich verleitet, Dich zur Rebellion aufzustacheln; unter dem Borwande seiner Liebe zu Gent, trachtete er nur, die Entwürfe seiner Ehrsucht auszusschhen, und wählte Mittel dazu, deren Erinnerung mein Blut zu Eis erstarren macht. Sey vorsichtig gegen ihn!"

"Berhalt sich 's so," erwiederte van Artaveld, "so kommt mein Mißtrauen jest zu spät; unsere Vershältnisse sind so unzertrennlich, und die Schlacht ist uns so nahe, daß ein Bruch mit ihm in diesem Augensblicke unaussührbar wäre. Wollte ich mich nun von ihm treunen, so gab' es ein Zerwürfniß, das nur mit dem unvermeidlichen Untergange unserer Sache enden würde."

"Ift es De'in Befehl," fragte Bianca, "daß morgen in der Schlacht kein Pardon gegeben werden folle?"

"Nein," antwortete Philipp, "im Gegentheile

gab ich die Beisung, Jedem Pardon zu geben, der darum bittet, und namentlich lautet mein ausdruck- licher Besehl, unsern jungen Feind, den König von Frankreich, nicht zu tödten. Karl ist nur ein Knabe, und handelt nur nach fremder Eingebung."

"In diesem Falle hat du Bois Dein Vertrauen getäuscht, erwiederte Bianca; "denn ich weiß, daß er viclen seiner Krieger ernstlich auftrug, keinen Parz don zu geben, ohne Ausnahme, insbesondere aber dashin zu trachten, den jungen König zu tödten."

Ueber diese Eröffnung staunte van Artaveld. "Und wer hilft meinem Mitanführer bei diesem heimstücklichen Benehmen? Ber vermißt sich, seine Befehle hinter meinem Rücken zu verbreiten?" fragte er.

"Ursula," antwortete Bianca, "Ursula, dieser eingeweibte Teufel, Ursula, die meine Jugend ausbeutete, ist das unermüdliche Werkzeug des verruchten du Bois. Vor wenigen Augenblicken sah ich sie wiesder in sein Zelt huschen. Sie besorgt seine Aufträge, ist die Mittelsperson bei seinem Frevelthaten, nicht selten gesichert durch den verwünschten Köhlerglauben an ihre Zauberkünste, wodurch sie die Gemüther des gemeinen Volkes in ihrer Gewalt hat, das ihr mit Angst und Veben gehorcht."

"Ihr Urtheil foll demnach nicht zogern," ver:

sette van Artaveld. "Ist diese Anklage gegründet, und bleib' ich Steger in dieser Schlacht, dann stirbt sie morgen durch Henkershand zur Sühne ihrer Schandsthaten. Und nun hore mich, Vianca. Für den Fall meines Todes wünschte ich Deine Zukunft gesichert. Empfange diese Borse, deren Inhalt mehr als hinzreichend ist zu Deiner Entfernung aus diesem Lande. Höre mich, und thu, was ich Dir sage.

"Das ist überstüssig," erwiederte Bianca, "der lange Genuß Deiner Wohlthaten hat mich dem Bedürfnisse des Geldes entfremdet. Ich habe über mein Geschick entschieden, ob Du lebest, oder morgen stirbst. Nur durch Eine Handlung wünschte ich Dir noch meine Liebe zu bezeugen, bevor unsere Trennungsstunde schlägt für dieses Leben."

"Mein Tod wurde uns freilich trennen," verstetzte van Artaveld, "doch wenn ich Gents lebendiger Sieger bleibe, so soll Viança den Triumph ihres Philipp mitgenießen."

Mit gesenkten Augen, mit leisern aber kräftigen Tone, sprach Bianca: "Unsere Trennung auf ewig wird nicht abgewendet, ob Dich Lebender der Siegesslorbeer schmücke, oder ob Du als Emporer stirbst. Doch bis das Grab sich über meine Sünde wolbt,

werde ich bis jum lettem Athemzuge Deine liebevolle Sorgfalt fur mich in meiner Erinnerung bewahren."

Van Artaveld faßte wieder Bianca's Hand; aus ben verklarten Augen des Madchens sprach tiefe Schwermuth, und die entschiedene Festigkeit ihres Wesens wirkte mit solcher Gewalt auf ihn, daß er sich nach ihren Absichten nicht zu forschen getraute. Stumm ließ er seinen Blick auf ihr ruhen, ihrer weiztern Herzensergießung gewärtig. Vald begann sie wieder:

"Bahrend Deiner Geschäfte zu Brugges, lag ich zu Gent hart darnieder, wahrscheinlich an den Nachwehen krankhaft erregter Vorstellungen, und geswaltsamer Empfindungen, deren stündliches Opfer ich war. Un der Schwelle des Grabes stand ich, doch hoffe ich mit jener Krankheit des Leibes die Gesundsheit der Seele wieder eingelöset zu haben. Im Bahne des anrückenden Todes warf ich den ersten Blick, frei von jeder Selbstverblendung, auf die Vergangenheit meines Daseyns, und entsetze mich bei dem Gedansten, vor Gottes Antlis zu treten. In dieser Zerrissenheit meiner Seele kam ein frommer Monch zu mir, um die letzten Tröstungen der Religion mir zu brinsgen. Von der Bahrheit meiner Reue gerührt, stärkte er meine leidende Seele mit dem Valsame des Fries

vertrauen auf den Allbarmherzigen, und gab mir die Lehre, daß der Zorn Gottes durch kein größeres Opfer zu fühnen sey, als durch das Berlassen der Bahn der Sunde. Bon da an gelobte ich, auf alle Leidenschaften, alle Fürcht, alle Hoffnungen dieser Erde zu verzichten, und die übrige Zeit meines Lebens hindurch Jen em zu dienen, welcher die Seele umgestalten kann, so wie einst der Leib übergehen wird von Verzweslichem in Unverwesliches. Gott segne meinen gusten Willen!"

Wie erliegend unter der Macht ihrer Gefühle, schwieg Vianea; dann sprach sie wetter:

"In der Erinnerung meines Dir schuldigen Dantes, beschloßich, alle Deine Schritze mit schwesterlis
cher Liebe zu bewachen, bis teine Gefahr mehr Dir
dryhte, dann aber auf ewig von Dir zu scheiden. Zu
diesem Zwecke siehst Du mich hier im Lager, als Page
gekleidet, wie ich früher Dein Sefahrte war, da noch
der Abgrund meines sündhafren Lebens intr verhüllt
war. Heure traf ich im Lager ein, und dieß ist die
erste günstige Stunde, Dir meine Absicht mitzus
theilen."

- ,,Und ift es benn unabwendbar, daß wir fcheiden muffen ?! fragte van Wrtaveld, ,,unabe

wendharzeine Trennung für immer ? Rennst Du teinen Mittelweg mehr? Mart alle in im ber

"Keinen," erwiederte die Italienerin, "denn nach der Lehre des frommen Monches darf der Mensch vor Gott nicht zogern. Der Allmächtige will ein ganzzes, ungetheiltes, reines Herz. Die Buse ist ohne Wirkung, so lange wir noch die Früchte jener Sünde genießen, die wir ablegen sollten. Noch ein Tag, dann begeb' ich nich zu jenem ehrwürdigen Priester, der mir Aufnahme verhieß bei büßenden Ursulinerinnen in Frankreich."

Wan Artaveld ließ Bianca, faltete seine Hande, und sprach gerührt: "Gottes Segen sey mit Dir! Ja, unsere Trennung ist unabwendbar. An der Sünde Deines Leibes bin ich mitschuldig, Bianca, doch Deine Seele mag ich auf keine Irrbahn verlotken, indem sie auf besterem Wege wandeln will. Ich bin kein Versräther, kein Morder Deiner Unschuld, aber ich habe Dich in der Sünde mit fortgerissen. Nicht durch Scheingründe kann und will ich dieß zu entschuldigen suchen, auch nicht durch Bitten Dich überreden, statt der Thränen der Reue den Thau der Liebeslust zu weisnen. Geh! Scheide auf ewig von mir, und gedenkest Du meiner, so vergiß nicht, daß der Mitgenoß Deisner Verirrungen zugleich auch den Sieg über seine Leis

denschaft errang, Dich Jenem zu überlaffen, der Dich als ein fehlendes und aufgegebenes Kind wieder aufnahm in sein våterliches Herz. Sterbe ich morgen auf dem Felde der Ehre, so weihe eine Thrane dem Gedachtnisse des Verstorbenen. Lebe wohl!"

Ban Artaveld fchritt von ihr weg, faßte fein Schwert, und schiefte fich an, aus dem Zelte zu gehen.

"Berweile," bat das Madden, "verweile, noch trennen wir uns nicht! Bor meinem Scheiden möchte ich noch einem Zuge meines liebenden Herzens folgen. Ein kleiner Zug zwar ist's nur, doch möchtest Du meine Dankbarkeit daraus ersehen. Bersage mir die Erfülzlung meiner lesten Bitte nicht; sie kann Dir Nußen bringen."

"Welche Bitte?" fragte Philipp. "Benn Du für mich thust, was Deine Liebe Dir eingiebt, so wird es auch als eine erfreuliche Rückerinnerung mich mit dem sußem Glauben erfüllen, daß ich Dir nicht gleichgültig gewesen bin."

"Die-unglückliche Bianca dient Dir noch immer als Page," erwiederte das Madchen, indem ein Lacheln ihre Thranen verklarte. "Solltest Du mit Deis nem heere morgen die Schlacht verlieren, ohne darin umzukommen, — dann fällst Du als Gefangener in

die Hande Deiner Feinde, dann hast Du als Oberfeldherr der Weißkappen teine Gnade zu erwarten, —
so hab' ich einen Plan zu Deiner Rettung entworfen,
den nur eine ganz vertraute Seele ausführen kann;
darum hab' ich dazu nur mich selbst ausersehen."

"Enthulle mir Deinen Plan," sagte Philipp, "und ift er ausführbar, so will ich das Werk Deiner Liebe nicht von mir weisen, überzeugt, daß es Dir immer eine angenehme Erinnerung seyn wird, mir in bedrängter Zeit geholfen zu haben, und damit ich im Falle eines ungunstigen Ausganges nicht nach dem Urtheilsspruche meiner Feinde den Tod eines Verbrechers sterben muß."

"Gedenkst Du noch des herrlichen Rosses," fragte Vianca, "das Du mir in meinen schonen Tagen zum Geschenke machtest? Rannst Du Dich noch erinnern, daß sogar der lebenslustige Herzog von Vretagne wahrend seiner Unwesenheit zu Gent es zu kaufen wunschte, Du es aber doch lieber Deiner Vianca gabst?"

"Wohl gedenke ich noch jenes edlen Thieres, bes Gleichen dazumal in gang Flandern nicht zu finden war," antwortete Philipp. "Es war für mich immer eine wahre Lust, Dich auf einem so vorzüglichen Pferde bei meinen Jagdzügen zu sehen."

"Auf diefem Pferde ritt ich heute in Dein Lager,"

fagte die Italienerin, "und morgen vor dem Beginn der Schlacht, — das ist mein Plan, — halte ich mit demselben in der Nahe des Waldes auf der Hohe des Wont d'Or, Deiner gewärtig, damit Du, zu-rückgedrängt, es besteigen, und dem nachsesenden Feinde entrinnen kannst; denn es ist mir bekannt, daß Du an der Spise Deiner Krieger zu Fuß kämpfest. Möglich ist es allerdings, daß mein Plan unaussührzbar wird, doch gewährt er Dir wenigstens Hoffnung des Entkommens, wofür nur ein so treuer Page, wie Bianca, zu sorgen vermag."

"Diese Bethätigung von Liebe und Dankbarkeit seiner renevollen Geliebten, rührte van Artaveld tief; er versicherte sie, sollte er die Schlacht verlieren, und gezwungen werden zu fliehen, so würde er mit ihrem Beistande von jenem Nettungsmittel Gebrauch maschen, um das schreckliche Loos, von henkershand zu sterben, von sich abzuwenden; übrigens hoffe er einen glücklicheren Ausgang dieses Kampses, ihn als Siezger, nicht als Flüchtling zu überleben."

Bianca bat ihm nun, sich durch Schlummer zu stärken, wozu er sich jedoch, nach dem erschütternden Auftritte zwischen ihnen, nicht sehr gestimmt fühlte; er hatte lieber du Bois aufgesucht, um ihn ernstlich anzuhalten, seinem Befehle wegen Schonung des

Ronigs von Frankreich zu gehorchen. Bianca drang in ihn, dieß mit Tagesanbruch zu thun, und machte ihn auf die Nothwendigkeit der Ruhe von einigen Stunden zur Belebung seiner Kräfte für die Schlacht des nächsten Tages aufmerksam. Ihr Zureden siegte zulest; Philipp suchte wieder sein Lager, an dem das Madchen als stumme Hüterin saß.

Während einer Pause schweigender Besürchtung, durchkreuzten van Artavelds Gedanken die jüngsten Erlebnisse. Sie hatten seine Seele schmerzlicher ers griffen, als er es unter den vorliegenden Verhälts nissen wünschte. Um sich von ihren widerlichen Eins drücken los zu machen, dachte er über die zweckmäßigste Lenkung der Schlacht am kommenden Tage nach, bis er endlich, erschöpft von den ausgestandenen Mühen und den erdrückenden Besorgnissen seines Geistes, die Augen zu einem Schlase schloß, welchen die vorüberzgautelnden Vilder aus dem frühern Zustande des Waschens durch schwere Träume beunruhigten.

Unbeweglich verweilte Bianca am Lager des Schlafenden, um ihn nicht zu stören, indessen vor ihrem Geiste die schlimmen Ahnungen der Zukunft vorüberzogen. Sie hatte keinen gewöhnlichen Charakter. Ihre Gesühle waren machtig und glühend, aber auf eine falsche Bahn geleitet; doch in ihrem Herzen

lebte noch ein Funte edlerer Grundfage, obgleich er zur Zeit, da fie noch im Wohlleben und Nache schwelgte, erstorben zu senn schien.

Bu folder Verruchtheit finten aber wenige Men= ichen hinunter, daß nie in ihrem Leben bas Gewiffen der Bahrheit mahnende Stimme vernehmen ließe. In wenigen Menschen schlummert gar tein Saatforn ber Tugend mehr, und wohl dem Gunder, in deffen Bergen irgend ein Erlebnif oder Ungluck, fen es auch noch fo schmerglich, das Gefühl seines Unwerthes auf= guregen vermag. Dieß find Lichtblicke ber Gnade, womit und die Borfehung auf die Bahn der Tugend jurudleuchtet. 3mar find folde Eindrucke oft nur Hufwallungen, die im irdifden Treiben als laftige Storer oft juruckgedrangt oder verftoffen werden; aber es stellen sich auch dauernde Beweggrunde von unwider= ftehlicher Macht ein. Diefe beherrichen dann das gange Berg des Gunders, und bewegen es mit unablaffiger Thatigfeit ju Berten der Bufe; fie bereiten der Geele, fo zu fagen, einen Sabbath, - ein Stillleben nach der wilden Brandung der Leidenschaften.

So ging's auch mit Bianca. Ihre lebensgefahr= liche Rrantheit, das Drauen des Todes, in deffen Untlig felbst der Berftockteste nicht ohne Beben schaut, hatten sie mit solchem Entsegen durchschaudert, daß

zum ersten Male die Qualen eines bosen Gewissens in ihr lebendig wurden. Die Ermahnungen des Monsches wirkten nun auf ihre zerknirschte Seele mit solscher Macht, daß sie nach und nach eine Büßerin aus dem Antriebe vollkommener Neue wurde, und bei der ihr eigenthämlichen Gluth der Empfindungen, war ihr ganzes Herz nur noch für eine einzige Sehnsucht empfänglich — nach der Furcht Gottes, und seiner göttlichen Verzeihung.

Artaveld's Schlummer wurde immer sanfter, wie Vianca, die kein Auge von ihm wendete, bemerkte, denn er schreckte nicht mehr auf, und sprach auch nicht mehr träumend, wie früher. Beklommen ließ sie ihren Blick auf dem Schlafenden ruhen. Die Besorgniß, daß vielleicht bald dieses schone schlummerliebliche Antlit vom Tode konnte entstellt werden; entpreste Seufzer ihrem Herzen.

Wundersame Tone wähnte sie nach einiger Zeit aus der Ferne erklingen zu hören. Mit Spannung lauschte sie, doch Alles verstummte wieder, und schon wollte sie sich nicht mehr darum bekümmern, da sie diese unheimlichen Tone für Ausgeburten ihres gramzgebeugten Gemüthes und der von der lautlosen Nacht aufgeregten Einbildungskraft hielt, als ein leiser und sonderbarer Klang sich wieder deutlich vernehmen ließ,

der aus nicht allzugroßer Ferne zu kommen schien. Vor eigener Ueberzengung, von unvermeidlicher Nothswendigkeit, wollte sie Philipp, nicht aus dem Schlase wecken; sie schlich zur Thüre des Zeltes, horchte dort einzwenig, und als daß Geräusch sich erneuerte, entsschloß sie sich, das Zelt zu verlassen, um die Veranslassung wo möglich kennen zu lernen.

Bedachtigen Schrittes gieng die Stalienerin hinaus in das Dunkel der Dacht; die Schichtenweise hinstrei= fenden Wolfen hatten fich jest in eine fchwarze Decke geschart, die den untergehenden Mond und alle Geftirne der Nacht verhullte. Der Wind ruhte nun, fein Blatt lispelte; die Stille des Grabes hatte fich weithin gela= gert, als ob, wie Beifter der Mitternacht, Ochweigen und Dunkel zur Schaurigen Spahe gogen. Dach dem Mont d'Or, von dem die Tone Schienen herubergutlingen, als ob fie der Lagerhohe des feindlichen Beeres entquol= . len, wendete Bianca thre Blicke. Deutlich gewahrte fie auffprühende in der Luft gerftaubende Funten; dann alles finfter, dann wieder Funkengestober von blenden= dem Glange, den ihre Augen fast nicht ertragen tonn= ten. "Jene Funten," dachte die Stalienerin, "find gewiß von den feindlichen Bachtfeuern, aber, o Bott, woher kommen jene Klange?" Indem machte fich der Bind wieder aus feinem Ochlummer auf, jagte prausend dem Madhen zu, und umheulte sie mit Tonen, wie sie oft Sterbende auf dem Schlachtfelde schaudershaft stöhnen.\*) Harnische rasselten, Schwerter klirrten, die Schläge der Streitart krachten und die Lanzen im Gegenstoße, Alles zusammen im wirren Getümmel, indessen durch den Donnergaloppschlag der kampsschnaubenden Rosse und durch das Geschrei der Rämpfenden der Schlachtrus: "Montmorenci! D'Anghien! Ban Artaveld!" drang, und auf den achzenden Lippen der Verwundeten oder Sterbenden auf der Blutstätte das Röcheln des Todes lag.

Bianca entsette sich über dieß Alles, und in der Ueberzeugung, daß das Getose auf dem Mont d' De entsprang, wollte sie van Artaveld wecken. Eben wendete sie sich um, als ihr eine finstere Gestalt den Beg zum Zelte vertrat. Gleich einer Bildsäule blieb die Italienerin stehen; mit ausgestreckter Hand ergriff die Gestalt Vianca's Arm. Unfähig, sich loszumachen, vermochte sie auch nicht einmal um Hulfe zu rufen, so sehr hatte die Angst des Aberglaubens ihre Kraft gelähmt!

"halt!" rief ihr die Gestalt zu, "ehe Du Ur:

<sup>\*)</sup> Die Geschichtschreiber jener Zeit gefallen fich in ber Andeutung eines folden wundersamen Greigniffes. Unm. d. Berf.

fula's Borte vernommen haft, wirft Du jenes Belt 'nicht betreten!"

"Beg von mir, Weib!" rief die Italienerin, welche wieder Muth faßte, als sie die Person erstannte, die zu ihr sprach. "Laß mich in des Feldsherrn Zelt, um ihn zu wecken, denn der Feind ist von Mont d'Or gegen ihn in Anmarsch. Dringt das furchtbare Toben aus jener Richtung nicht in Dein Ohr?"

Ursula lachte. "Die Tone da drüben," sagte sie, "gehören einer andern Welt an; nicht von sterbeichen Lippen kommen sie, und erklingen nicht für sterbliche Ohren. Schau hinüber zu dem Hügel," suhr die Unholdin fort, mit dem Stabe hindeutend, "bestrachte jene Blendung, welche das Dunkel der Nacht verhöhnt, — jene Lichtgebilde, denen des Mondes sahler Schimmer weicht; denn entsesslich ist der Unsblick von Flammen der Geister aus der unergründlischen Tiese. Vernimm die Worte, welche ich in Dein Ohr raune, Jubelworte für Dein Herz, das an Wildheit dem meinigen gleicht, und sich laben wird an des Unheils Weissaung!"

"Laß mich!" rief Bianca, mit vergeblicher Dube ftrebend, die entfleischte Faust der Verruchten abzus ftreifen.

III. Thi.

"Sore mich nur eine Minute schweigend an, dann magft Du gehen!" erwiederte die Bere. "Jenes furchtbare Getose ift ein hollisches Borgefecht von morgen, an welchem Tage das haupt des Stolzen jur Erbe fturgen, das Edle in den Staub finten wird, Die Belagschwelger Diefer Racht felbst ju Berichten werden auf der Festrafel der Burmer, und ju toftli: chem Frage für die Raubvogel, die ihre Schnabel in die Leiber der Gefallenen Schlagen. Die Holle heult ihren Triumph aus in jenem Getofe. Gie jubelt der reifen Ernte auf der Blutstatte von morgen entgegen. Morgen wird der Mont d' Dr Zeuge einer Schlacht febn; morgen wird der Mont d' Or den Weibern Wittwenschleier weben, und neugeborne Sauglinge werden den Mont d' Dr als das Grab ihrer Bater beweinen. Ein von Dir geliebtes Berg wird brechen, Bianca, und Du ihn nicht überleben, um feine Rube: ftatte mit Blumen ju fcmucken. Dein Tod wird fenn, wie Dein Leben - ein Triumph der Solle!"

"Berruchte Berkinderin!" rief Bianca, "scheuß= liches Weib mit der frachzenden Zunge einer Eule, die alles Unheil weissaget! Was Du sprichst, ist Falsch-heit und Lüge. Ich bin aus Deiner Schule getreten, Deinen und den Banden der Hölle entronnen; ich habe mich dem Himmel geweiht."

Ursula schlug ein hohnisches Gelächter auf. "Dem Himmel?" fragte sie freischend; "Du hättest Dich dem Himmel geweiht? Täuscher Dich nicht selbst mit solchen Worten! Die rabenschwarze Nacht, die uns in ihre erhabenen Schatten hüllt, könnte jest eben so leicht in die Strahlen des hellen Tages sich kleiden, als Du im Stande bist, aus einer Sünderin eine Heislige zu werden. Du bist verdammt; Dein Name steht verzeichnet im Schuldbuche der Verlovenen. Als die Tochter der Schande bist Du gebrandmarkt in dieser Welt, als die Tochter des Elendes in der andern. Spotte meiner Weissaung immerhin; Du wirst ihr doch nicht entrinnen! Vergiß nicht, daß Ursula Dich an die zwei lesten Dinge Deines Lebens erinnert, — Verzweissung und Tod!"

Nach diesen Verwünschungen wich das verworfene Weib, das den Freveln und dem Aberglauben mit wahnwißig verrücktem Geiste frohnte, von der Itazisenerin, und schien eben so bestimmungslos sich zu entfernen, wie ihre Ankunft war; es sey denn, daß sie durch ihre schauderhaften Worte das Mädchen mit Angst und Beben erfüllen wollte. Mit Entsesen hatte Vianca die Fluchreden der Here vernommen, und die finstere Weissaug der Unholdin sag bang auf ihrem Herzen, ungeachtet ihres jüngsten kesten Vorsasses,

Niemand zu fürchten außer Gott. Sie fürchtete und verabscheute Ursula, rannte in wilder Stimmung in van Artaveld's Zelt, und rief ihm zu: "Erhebe Dich, Philipp! Erwache, Philipp van Artaveld! Auf, zu den Wassen! Deine Feinde scheinen einen Ueberfall zu wagen. Erhebe Dich, um Gotteswillen, und vernimm das Getose vom Mont d' Or herüber!"

Vianca juvor so fehr beangstiget hatten. ""Bir sind verrathen!" rief van Artaveld. "Barum entsendete die Vorhut nicht Späher nach dem Mont d'Or? Meine Rüstung her! Auf, dem Feinde entgegen! Vianca, ruf den Herold im nächsten Zelte aus dem Schlafe; er soll dir Heerdrommete schmettern lassen, indessen ich einen Späher aussende!"

Ein Bächter mit angsterblaßten Zügen trat van Artaveld in den Wegi

31. "Schnell Deine Botschaft!" rief ihm Philipp

"Edler van Artaveld," erwiederte der Mann, "kaum hatte der erste hauptmann Peter du Bois das Getofe vom Mont d' Or gehort, als er mir und noch Einigen befahl, die Ursache zu erforschen. Wir nas herten uns dem Herde des Larmes, allein zu unheim= Aicher Bermunderung fahen und hörten wir an Ort und Stelle nicht das Geringste. Die gange Hügelung durchstreifend, erblickten wir dort kein lebendes Wesen außer uns."

"Wie thörichte Hasenfusse habt Ihr Euch dort benommen," erwiederte van Artaveld, "und den Feind fürchtend, nicht gewagt, die andere Seite der Unhöhe zu durchspähen. Man hat uns eine Falle gelegt. Ich besorge Verrath, denn diese Klänge sind irdischer Natur, wenn ich mich nicht sehr täusche. Laßt meine Heerdrommete schmettern!"

Der laute, schneidende Ruf der Drommete durchs drohnte das Lager, die Krieger suhren aus ihrem Schlafe auf, und griffen schnell zu den Waffen, des anruckenden Feindes gewärtig. Nach der Veranlass sung des Heerrufes fragend, umdrängten van Artaveld die Häuptlinge der Weißkappen. Während er sie eilig davon verständigte, erneuerte sich das Getose vom Mont d' Or herüber deutlich, wie zum Zeugnisse seiner Worte.

"Da liegt etwas Ungewöhnliches zu Grunde," sagte van Artaveld. "Mir nach! Meinen eigenen Heerbann will ich auf die Hohe postiren, und den Feinden Stand halten, wenn es gilt. Sobald die

Schlachtreihen gebildet find, so gebt das Zeichen, und wir ruden gegen den Mont d' Dr.

"O nicht dahin, nicht nach Mont d' Or!" bat Bianca, sich an Philipp klammernd. "Bei Allem was Dir theuer ist, geh' nicht dort dem Feinde entgegen! Greif ihn an, wo Du willst, nur nicht auf dem Mont d' Or!"

Bianca's Bemühungen, den Oberfeldherrn der Weißkappen zu einer Aenderung seines Entschlusses zu bestimmen, waren vergeblich; sie entsagte daher jedem weiterm Versuche, und ließ ihr Pferd satteln, um damit, wenn der Tag zu dammern beginne sich an den verabredeten Punkt am Waldchen auf dem Mont d'Or zu begeben, damit Philipps Flucht gesichert wurde, im Falle die Umstände ihn dazu zwängen. Wie groß aber auch ihr jüngstgefaßtes Vertrauen auf den Himmel war, und ungeachtet ihrer hochherzigen Gefühle, ers bebte sie in ihrem Innersten, Ursula's Versuchungen gedenkend, und durch Philipp van Artaveld's unerschütterliche Absicht die Schlacht auf dem Mont d'Or zu liesern, tief bekümmert.

9.

Wir mussen nun auch des Königs von Frankreich und seiner Bundesgenossen gedenken, da wir im vorigen Capitel das Treiben der Empörer in der Nacht vor dem Treffen schilderten. Der tapfere Connetable hatte die zweckmäßigsten Maßregeln zu der am nächsten Tage bevorstehenden Schlacht angeordnet, in welcher der Monarch persönlich mitsechten wollte; der Kriegsrath beschloß jedoch, seine Jugend erwägend, eine Stellung von nicht bedenklicher Gesahr, inmitten seiner Ritter und Reisigen, für ihn auszuwählen.

Karl hatte am Vorabende der Schlacht seinen Oheime, den Grafen von Flandern, Herrn Walter d'Anghien, und die Vornehmsten seines Hostagers zu einem glänzenden Mahle eingeladen. In Karls Zelte wurde dieß Vankett mit einem Aufwande von Pracht gefeiert, die man unter den damaligen Verhältnissen kaum für möglich hielt. Den Vorsit an der Tafel sichrte der junge König, voll munterer Laune durch die Neuheit der Sache, und in dieser heitern Stimmung noch mehr gehoben durch die ritterlichen Gespräche seiner Gesellschafter, so daß an der Tafel ein wunder=

· 10 100, 10

samer Frohsinn und eine Kriegelust rege wurden, die das garte Alter des Monarchen ganz vergessen machten. Seine Oheime und der Connetable mußten ihm ihre Plane erläutern, an denen er das größte Interesse zeigte.

An diesem Abende erwies man selbst dem Grafen von Flandern, der bisher zurückgesetzt, und nicht einmal in seiner eigenen Angelegenheit vorangestellt wurde, auserlesene Ehren, da ihn der König zum Oberbesehlschaber seiner Fahnenschaar ernannte, womit die Aufssicht über sebenhundert Nitter und zwölshundert Neissige verbunden war. Der galante und heitere Geist, womit Karl seine Gaste unterhielt, entzückte allgemein; fröhlich und wohlgemuth, und voll der besten Hoffnungen, ergötzen sie sich schon jetzt am Triumphe des kommenden Tages. Als das Bankett zu Ende gieng, süllte der König eigenhändig einen Vecher voll Wein, erhob sich, schwang in hoch, und rief: "thut mir Bescheid, meine tapsern Freunde, auf ein günstiges Ende unsers Zuges! Sieg mit Gott und dem heiligen Dionystus!"

Im Nu waren Alle aufgestanden; mit vollem Becher trank jeder Gast laut jubelnd dem Konige zu. Bon dem allgemeinen Frohsinn schien nur ein Ginziger ausgeschlossen, der seufzend den Becher kreisen ließ, an dem er nur in geziemender Erwiederung des

toniglichen Trinffpruches nippte, ohne gu Dieser Einzige war kein Anderer, als der wackere Burgermeifter, Berr Simon van Bet; der als Befangener fein Ehrenwort immer redlich gehalten hatte, und an diefem Abende vom Konige als Gaft jum Mahle mar geladen worden. Die jungen Ritter und Sofheren ergogten fich überaus an bem einfachen und absonderlichen Wefen des herrn Simon, daber der Oberalteste ber Goldschmiede nicht fo fast in der Eigen= Schaft eines Gefangenen, als eines toniglichen Erluftigers, fobin als ein Stud Bild betrachtet murde, das ihnen gesegnete Jagd verhieß. Darum erschien Berr Simon als Gaft an der Tafel ungefahr mit derfelben Bestimmung, ju welcher in unfern Tagen ein luftiger und aufgeweckter Ochmaroger geladen wird, jum Spage des Festgebers und feiner Tischgenoffen, als gabe es gar teine Tafelfreuden ohne einen folchen tomischen Patron.

Wie manche lustige Streiche auch Herr Simon fruster mochte veranlaßt haben, so fanden sich dieß Mal die Hössinge doch in ihren Erwartungen betrogen, da Herr Simon so trübherzig, so "schmerzenreich" vor sich hinschaute, daß er weder selbst Scherze ausstramte, noch Anderen zur Zielscheibe des Scherzes diente. Oft hatte Karl, der, wie alle junge Leute,

sich benahm wie seine Jugendgenossen, und wie Aelztere, die im Mannesalter noch Knabenstreiche auszübten, den Bürgermeister geneckt, aber ihn stets gezschätzt. Des Königs Uebermuth fand in seiner angezbornen Herzensgüte und in seinem Bedauern über den Kummer, den er Andern verursachen mußte, Maß und Ziel, so, daß er seine Scherze mit dem Goldzschmiedlein nie so weit trieb, ihn dadurch lächerlich zu machen.

Darum wünschte der König, was er noch Niesmanden anvertraut hatte, dem wackern Manne irgend eine Bedienstung an seinem Hofe zu verleihen. Als er nun an diesem Abende van Bet's Betrübniß, und die Art, wie er den Becher kreisen ließ, gewahrte, richtete er an ihn, heiter lächelnd, die Frage: "Was sehlt Euch, wackerer Ritter?" Ihr geht mit unserm Becher um, als ob der Wein darin Euch Tod statt Freude bringen könnte. Wir ehren Euch als einen ehrlichen, werthvollen Mann, und absonderlich wegen der ritterlichen Achtung des gegebenen Ehrenwortes, und eben aus diesen Gründen wünschten wir Euch einen günstigen Vorschlag zum Beweise unserer ausnehmen: den Enade mitzutheilen."

Ohne daß Herrn Simons Zuge heiterer wurden, dankte er dem Konige, sich verbeugend, der also forts

fuhr: "Ihr erscheinet zwar an unserm Hoflager als ein Freund der Genter, allein wir sind doch überzeugt, daß Ihr tein Genoß ihrer Frevelthaten, ihrer Habssucht und Nachehandlungen waret. Sagt Euch also für immer los von jenen unwürdigen Bürgern, und empfanget von uns eine Befehlshaberstelle als einer unserer gefeiertsten Hauptleute und Nitter!"

Die Hossente, von denen Viele wähnten, der König treibe nur seinen Scherz mit Herrn Simon, lachten heimlich, und gaben sich verstohlene Winke, höchst neugierig auf des Bürgermeisters Erwiederung, der die Absicht der Neckbolde wohl merkte, sich aber nicht darum bekümmerte, und wohl auch zu viel Anderes auf seinem Herzen trug, um seiner Entrüstung über einen hingeworfenen unzeitigen Spaß Luft zu machen. Er wendete sich gegen den König, und sprach:

"Für das Wohlwollen Eurer Majestät danke ich, und bin Derogroßer Schuldner für meine bisherige Beshandlung als Gefangener auf mein Ehrenwort. Eurer Gnade verdanke ich es, daß mich nicht in einem Kerster das Herzeleid tödtete, was Gent, und wohl auch ganz Flandern betrauert hätte, da es einem Mann, der zwanzig Jahre als Oberbürgermeister, überdieß als Oberältester der Goldschmiede und in andern Ehrens

amtern thatig war, febr ichwer fallen mußte, in einen Rerter ju fdmachten, wie ein gemeiner Berbrecher Bare ich jemals im Stande, Euch Eure Gute geger mich, edler junger Ronig, durch irgend einen ehrli den Dienft verguten ju tonnen, fo murdet 3hr Eud. überzeugen, daß Gimon van Bet die Dantbarteit gu den Pflichten eines achten Ritters gable. Aber unten dem Banner Eurer Dajeftat zu fteben, wenn es vor: anflattert gegen meine Baterftadt, mit frohem Ser: gen aus einem Becher trinken, ber an der Zafel auf Gent's Berderben herumgereicht wird, - bas fchei: nen mir Zumuthungen, mit benen ich nimmer mich gu befreunden vermag; und jenen jungen Rittern und Rnappen, die lachen tonnen, daß ein alter Mann eine folche Sprache führt, oder daß er eines Konigs Un: trag ablehnt, deffen Unnahme ihn jum Berrather ftempeln wurde, mochte ich wohl zu bedenken geben, daß ihr Lachen mir gleichgultig ift, und ihr Spott vor den Augen aller Redlichen mich nicht halb fo zu franten verniag, als die Schmach, jum Berrather an der Stadt zu werden, die mich gebar, vor meinen eigenen Augen mich entehren mußte.

"Nein, huldvollster Konig, ich liebe die Stadt Gent, ich, der Bertheidiger ihrer Freiheiten, und zwar beseelt von Liebe jur Gerechtigkeit, nicht aus

haß gegen den Grafen von Flandern. Daraus mag man den Schein eines Verrathes klügeln, ich aber will ihn wenigstens durch Treubruch an der gerechten Sache nicht zur Wahrheit machen. Hab' ich gefehlt, so möge mir Gott verzeihen; denn was ich that, hat mir mein Herz eingegeben, nicht mein Kopf."

Nach diesen Worten umspielte kein Lächeln die Lippen der Gaste, und der Herzog von Burgund sprach: "Ein kecker Mann, dieser Goldschmied, der Eurer Majestät seine aufrüherischen Grundsäße gerazdezu darlegt. Möchte, bis die Schlacht vorüber ist, nicht enge Haft desselben räthlich seyn, nachdem er den ehrenden Vorschlag des Königs verwirft? Wie leicht könnte er die allgemeine Verwirrung benüßen, um zu entrinnen, und den Nebellen die wichtigsten Ausschlässe uns und die Veschaffenheit unsers Heeres mittheilen!"

Karl nahm die Meinung des Herzogs schweigend hin, und sprach wieder zu van Bet: "Im Falle wir Euch; Ritter, anstatt nach dem Nathe unsers Oheims von Burgund zu verfahren, indem Ihr den Euch anz gebotenen ehrenvollen Posten nun doch einmal ausgesschlagen habt, die Freiheit gaben, um heimzukehren zu den bewassneten Bürgern Gent's, was thatet Ihr

wohl? Bielleicht die Beforgniß unfere Oheims recht= fertigen?"

Van Vet erwiederte: "Die Fragen Eurer Majesstät könnten einen Bessern, als mich, zu heuchlerischen Ausstüchten verleiten. Wehe aber demjenigen, der fähig ist, die Jugend auf eine Jrebahn zu sühren, und schon das jugendliche Herz eines Königs mit Argewohn zu erfüllen! Wein Herz liegt auf meiner Junge. Send Ihr ein eben so weiser Herrscher, als jugendelicher König, so entlasset Ihr mich meiner Haft nicht; im Besitze der Freiheit würde ich mein Leußerstes für Gent's Heil thun, und für die Nettung des Lebens meiner Mitbürger."

Ift's so," erwiederte der König, "dann durfen wir freilich nicht so hastig zu Werk gehen. Wie werdet Ihr Euch aber benehmen, wenn Ihr in diesem wichtigen Augenblicke unser Gefangener auf Ehrenwort bleibt?"

"Solder Gute," antwortete van Bet, "muß ich mich dann durch partheiloses Berhalten würdig bes währen, weder ein Berrather an meiner eigenen Sache werden, noch ein Späher und Mittelmann zum Schazben Eurer Majestät oder Eures erlauchten Betters, des Grafen von Flandern, dem ich nichts Schlimmes

muniche, wenn er nur unserer Stadt ihre Rechte und Privilegien wieder juruck giebt."

"Eure Sprache ist eines Mannes von Ehre würdig," sagte der König, "und wir geben Euch unser königliches Wort, daß, wenn wir morgen Sieger bleisben, und Gent unter unsern Schutz gestellt wird, einer der ehemaligen Vürgermeister jener Stadt sicher nicht auf der Liste der Verräther stehen wird. So wahr uns Gott helfe, Herr Simon van Bet, ein ehrenvolles Amt soll Euch dann in Eurer Vaterstadt zu Theil werden!"

Herr Simon machte eine Verbeugung, ohne für diese Verheisfung zu danken, weil die patriotischen Unsichten des wackern Goldschmiedes keineswegs dem Gedancen sich anschmiegten, ein, wenn auch noch so ehrenvolles Umt in Gent, unter französisch em Schutze zu bekleiden. Obwohl nun Herr Simon für ein Versprechen nicht dankte, in dessen Erfüllung er weder Gunst noch Ehre fand, so wollte er doch von dem Wohlwollen des Königs, um eine Gnade bittend, Gebrauch machen.

"Sprecht!" ermunterte ihn Karl, "und find wir im Stande, Euer Gesuch ohne Gefahrdung des Staas tes und unferer Angelegenheit zu erfüllen, so wollen

wir Euch gewiß keinen Unlaß geben, an unferer Beneigtheit gunftwilliger Genehmigung ju zweifeln."

"Mein huldreichster König," erwiederte nun Herr Simon, "wie werthvoll mir auch die Gnade dunkt, um welche ich Euch bitten möchte, so bezieht sie sich boch nicht auf meine eigene Person, sondern auf ein Madchen, schon wie der Tag, und eben so gut als schon."

Herrn Simons, — eines Mannes, dessen Aeus
ßeres und Bejahrtheit in der That nicht geeignet
schienen die Gunst der Frauen zu gewinnen, — Verwendung für ein junges Frauenzimmer, entlockte dem
Ränige ein Lächeln, indem er sagte: "Eine sonderbare
Vitte, wahrhaftig, und wir möchten wohl erfahren,
welches artige Mädchen in unserm Lager, — in dessen
Vereich sie sich ohne Zweisel besinden wird — einem
so besonnenem und klugen Herrn van Vet zu ihrem Fürsprecher begeistern konnte."

"Eure Majestat werden mich horen vor Fallung eines Urtheils," erwiederte van Bet. "Erst heute wurde mir die Anwesenheit dieses Madchens im Lager, unter dem Schuse des erlauchten Grafen von Flandern und dessen tapfern Nessen, mitgetheilt."

Der Graf und herr Walther sahen sich wechsel: weise an. Des Bürgermeisters öffentliches Sprechen

von Anna, deren Aufenthalt im Lager bei einigen Burgerfrauen, die ihre Manner begleitet hatten, sie bisher so sorgfältig als Geheimnis bewahrten, ärgerte sie im Stillen.

"Sehr seltsam dunkt es und," sagte der König, "daß Ihr, Herr Simon, als ein Gefangener; unssere Gunst für ein von unserm Wetter von Flandern beschützes Mädchen in Anspruch nehmet. Zwar haben wir vernommen, daß Graf Ludwig eine edle Waise, deren Vormund er ist, in diesem Feldzuge mit sich führe, und der wir, nach dem hierwegen uns geäußersten Wunsche, bisher das selbstgewählte Stillleben verz gönnten. Allein woher kommt es, daß Euch die Verzwendung für jenes Mädchen so sehr am Herzen liegt?"

"Ich liebe sie mehr, als ein eigenes liebes Kind,"
erwiederte van Bet, "und bin, so der Graf von Flandern nichts dagegen einwendet, ihr rechtmäßiger Bormund, da ihr Bater auf dem Sterbelager sie mir übergab. Auf welchem Wege sie zum herrn Grafen gekommen ist, kann ich nicht sagen, bin aber überzbeugt, daß sie vorläusig in guten händen sich befinde."

Rarl. "Ich mochte wohl den Schleier von diesem Geheimnisse gelüftet sehen."

"Mit Eurer Majestat Bergunft," entgegnete

Berr Simon, ,ich habe teine Rinder, glaube aber, nach meinen Gefühlen für jenes Dadochen gu fchließen, die außerste Gorafalt eines Vaters für fein Rind gu tennen, und daß, da ein Sterbender fein Rind mir sur Aufficht anvertraute, er dieß nur in der Vorausfegung that, ich wurde all mein Debglichftes anwenden, die Ehre und Sicherheit dieses Rindes zu bemas den, und fie allen Widrigkeiten und Gefahren rettend ju entziehen. Diefer Pflicht genugte ich. fo lang' ich es als Burgermeifter ber Stadt Gent im Stande mar; allein, - nur mit Bedauern tann ich es fagen, - ein Schlechter Dann aus Eurem Unhange hat mir das Madden aus ben Sanden gespielt. Gie ift nun, Gott Lob! unter edlerer Obhut, und mir bleibt nur die Bitte an Eure Majestat, die perfonliche Gicherheit diefes Madchens, bis nach der Entscheidung der Schlacht, unter Ihren Schut zu nehmen."

Der Graf hielt langeres Schweigen über diese Angelegenheit nicht mehr für paffend, da von Unna so deutlich die Rede war, bemerkte sohin dem Könige, daß Herr van Bat zwar früher die Aufsicht über dieses Mädchen geführt habet, die nun völlig ungefähredet den Schuß des Grafen von Flandern genieße.

"Bugegeben, was Eure Person betrifft, Berr Graf!" versette Berr Simon, "doch ein junges,

schones und ehrsames Madchen, scheint mir in einem Heereslager nicht am sichersten Orte. Im Falle die Genter Sieger bleiben, mochte gerade Euer Schut meiner Mündel kaum zum Freibriefe gegen ein schlimmes Loos dienen, daher ich die königliche Majestät um Erfüllung meiner Vitte, um ein sicheres Geleit des Mädchens zu dem unsern befindlichen Magdalenenskloster, anstehe, deren Priorin mit mir verwandt ist, und ich daselbst die völlige Sicherheit meiner Mündel, wie auch immer die Schlacht enden möge, verbürgen kann. Ueber das Zweckmäßige meines Vorschlages vollkommen beruhiget, wünschte ich denselben nur noch durch die Vitte zu vervollständigen, Herrn Walter d'Unghien an die Spise des Geleites zu stellen."

Lebhaft unterstüßte Walter, der gleichfalls das Bortheilhafte dieses Planes erkannte, herrn Simons Bitte, und stellte das Gesuch, die Jungfrau zum Magdalenenstifte begleiten zu durfen.

Einige wendeten die Nahe des Klosters in einer feindlich besetzen Gegend ein, wogegen aber bemerkt wurde, daß ein genügendes Geleit, vom Dunkel der Nacht begünstiget, mit dem Madchen, noch vor dem Aufbruche des Feindes zur Schlacht; wohlbehalten im Stifte ankommen konnte. Karl bewilligte dieß, und Herr Simon, welcher das Madchen vor ihrem Abzuge

aus dem Lager noch besuchen durfte, entfernte sich aus dem Saale mit Herrn Walter d'Anghien, um sich von Unna Lyon zu beurlauben.

Die nahere Schilderung des kurzen, aber innis gen Wiedersehens des Herrn Simons und seiner Mundel übergehen wir, die darüber ihrem treuesten Freunde die herzlichste Freude bezeugte. Indessen bildete Herr Walter aus nur sehr wenigen Tapfern seiner Schaar das Geleit der Jungfrau, um nicht dem Feinde durch eine auffallende Zahl verdächtig zu werden.

Anna bat Simon um seinen vaterlichen Segen, und kußte seine Hand, da der Ehrenwerthe sie an sein Herz druckte und mit Thränen benetzte. Walter hob die Geliebte nach einem zärtlichen Scheidegruße, den er ihr heimlich zuflüsterte, in ihre Reisesanste, deren sie sich seit der Ankunft des Grafen bei dem franzzösischen Heere bedient hatte, und nun zog die kleine Bedeckung auf Nebenwegen dem Magdalenenkloster zu. Wir lassen sie vorläufig dahin ziehen, um wieder in das Zelt des Königs zu treten.

Rury nach dem Abzuge des Herrn Walter d' Ange hien aus demselben, wurde von der bevorstehenden Schlacht gesprochen, von den bereits gemachten oder noch zu machenden Anordnungen, von der Aufstellung der verschiedenen Schlachthaufen, und von Allem noch Erforderlichen zu "ruhmwürdiger Fehde, Prunt und Stolz und Glanz."

Eine geheime Einflusterung seiner Oheime, nas mentlich des Herzogs von Burgund, beachtend, wens dete sich nun Karl zu Olivier de Clisson, ergriff die Hand dieses ehrenwerthen Kriegers, und sagte zu ihm: "Connetable, es liegt uns eine Bitte an Euch auf dem Herzen, auf deren Erfüllung wir vers trauen."

"Eure Majestät scheinen an meiner Einwilligung nicht zu zweifeln," erwiederte der kuhne Olivier, "da die Bitten der Fürsten gewöhnlich nur verhüllte Bes fehle sind."

"Nur eine Bitte ist's, die wir an Euch richten, tein Befehl," sagte Karl. "Wir wünschten, daß Ihr morgen früh Euren Oberfeldherrnstab zu unserer Verzfügung stellet, indem wir für diesen Tag den jungen Grafen von Montmorenci damit belehnen möchten, indessen Ihr, Olivier, an unserer königlichen Seite perweilen würdet."

Mit unsicherm Tone brachte Rarl diese Bitte vor, etwa wie ein Schüler, der seiner Aufgabe nicht mach= tig ist. De Clisson, der den Charakter des Ronigs eben so genau wie die höfischen Umtriebe kannte, fand sogleich die Quelle, aus welcher durch fremde Eingebung Karls Bitte gestossen war. Er durchschaute die Abssicht des Herzogs von Burgund, der den Einstuß des Connetable auf den jungen König und auf die Liebe Frankreichs beneidete, ihn von seiner ehrenvollen Stelle in einem so entscheidenden Augenblicke zu verdrängen, und dadurch der Siegeslorbeeren des Schlachttages zu berauben. Darum richtete de Clisson sein Antlik gegen Burgund, und warf ihm einen jener sprechenden und vernichtenden Blicke zu, die er aus seinem einzigen Auge gegen seine Feinde zu bliken gewohnt war, mit der Frage: "Soll meine Antwort dem Herzoge voer dem Könige gelten?"

"Ich habe gefragt," versetzte der Konig, "den spätern Tadel feines Oheims befürchtend, im Falle er sagen wollte, wie die Sache sich eigentlich verhielte.

"Eure Majestat sind noch jung," erwiederte der Connetable rasch, "doch der König, Euer Bater, hat mir meinen Posten nach dem Tode du Gueselins nicht jum Flitterstaat anvertraut, um damit in den Tagen des Friedens herumzustolziren, sondern die Pflichten desselben im Kriege zu erfüllen. Blickt auf mich Karl, und schmücken Euch mit dem Namen Eures königlichen Baters auch dessen Krone und Scepter, so bewährt Euch seiner durch einen erhabenen Geist würdig;

Google Google

in unserer Nahe an jenem Tage bleibet, an dem wir jum ersten Male ein blutiges Schlachtfeld schauen, wo des Schicksals Burfel fallen, und wo es Leben um Leben gilt.

But, mein Fürft bemertte de Cliffon, "und wo der Ginfat - die Ehre, - fo leicht verloren geht. Sollten Eure Majestat ernstlich bedroht werden, murbe ich an Ihrer Seite, - der Erfte und der Lette, fteben und fallen. Entehret aber nicht, ich beschwore Euch, Eures Baters treuen Diener und den Guren durch Abnahme eines Amtes, deffen Ruhm und Befahren gleich groß find. Thut bes nicht, wenn Euch Eure eigene Chre lieb ift! Dem alten Olivier trabte die Borhut Eures heeres nach , an fo manchen mubevollen blutigen Tagen. Gabe fie mich nun nicht mehr an ihrer Spife, mußte mein Banner bei dem Nach= auge wehen, anftatt, die Gifentopfe jener Krieger überragend, trobig dem Feinde: entgegen am flattern, fo mochte leicht ihr gebrochener Muth den Anstürmenden nicht widerstehen konnen. Besteht nicht darauf, ich bitte Euch, daß der Connetable von Frankreich auch nur Einen Tag lang feine Berufapflicht nicht erfülle!!!:

Rarl wankte, tief ergriffen, als ber Herzog einen von jenen schweren, vielsagenden Blicken auf ihm ruhen ließ, welche nicht selten auf junge Gemüther jenen gewaltigen Eindruck machen, den bei Rasenden der Blick ihrer Bächter hervorbringen soll. Karl wendete sein Antlis, aus Furcht vor des Oheims Augen, und zugleich aus Scheu, den Blicken Olivier's zu begegnen, zu dem er sagte: "Connetable, es ist unser Wille!"

Im Innersten gekrantt, konnte nun Olivier seine Empfindungen nicht mehr beherrschen. Zu den Füßen des Königs stürzend, faßte er dessen Hand, und rief unter einem Strome von Thranen: "D Rarl, mein König, häuset nicht solche Schmach auf das Haupt eines Ehrenmannes, um Eures Vaters willen, wenn auch nicht meiner wegen! Dem Dienste meines Monzarchen hab' ich mein Leben geweiht, und verloren bin ich, wenn ich von meinem Posten scheiden muß. Muß es seyn, so empfanget ihn; doch nicht nur für einen einzigen Tag, empfanget ihn für immer, und die Schande, welche mein graues Haupt durch Gram beus get, wird in der Beschleunigung meines Todes die Jahre überstügeln, die mich zum Greise machten."

Durch diese Worte wurde Karl unwiderstehlich aberwältiget, da er stets für fremden Rummer so leb:

hafte Theilmhme außerte. Schmerz und Staunen beherrschen ihn, als der tapfere, mannsträftige edle Greis Thranen über die königliche Hand weinte. Ohne sich um des Oheims Tadel zu kummern, hob er den Connetable von Voden auf, drückte ihn an sein Herz, und rief: "Bleibet, was Ihr immer waret, — Franks reichs erster Freund, Frankreichs Connetable! Vers gest, was geschehen ist! Handelt nach Eurem Guts dünken, Ihr möget thun, was Euch beliebt, und Euer Wille soll auch unser Wille seyn!"

Herzlich erwiederte de Clisson die Umarmung des jungen Königs, und hingerissen von den Wechselges fühlen des Grames, der Wonne, und der Liebe zu seinem jugendlichen Monarchen, rief er, die Hände faltend: "Gottes Segen mit Euch! Der heilige Dios nysius sey gepriesen! Ihr seyd ein edler Sohn, Eures königlichen Vaters würdig!"

Nach solcher Entscheidung dieser Angelegenheit, das Bergebliche jeder fernern Einmischung erkennend, stellte sich der Herzog von Burgund höchst gleichgültig; indem er jedoch ein wenig seitwärts schritt, bis er sich in die Lippe, verstuchte heimlich den Connetable, und schwur ihm sichere, rächende Entladung eines Herzens voll des bittersten Hasses, womit er es heute überzfüllt habe. Die Höslinge richteten ihr Venehmen

nach des Königs freudestrahlendem Untlige, konnten auch nicht wissen, was im Innern des Herzogs vorzing, und der allgemeine Jubel, der dem Connetable als dem ruhmwürdigsten Feldherrn galt, durchbrausete das königliche Zelt.

Da nun wieder Eintracht herrschte, nahm der Konig wieder das Wort hinsichtlich der wegen Eröffnung
der Schlacht vorzukehrenden Maßregeln. "Noch liegt
uns etwas schwer auf dem Herzen," sagte er, "worüber wir gerne Euern Nath vernehmen möchten. Unser tapferer Ritter, Pierre de Vielliers, trägt die
Oristamme bei diesem Zuge vor uns her; bisher wurde
aber dieß heilige Panier nur in den Feldzügen Frankreichs gegen Ungläubige getragen, daher wir es mit
unserm Gewissen nicht vereinbaren können, diese geweihte Kahne gegen unglückliche Empörer entfalten zu
lassen, die doch die heilige Taufe empfangen haben,
obgleich sie gottvergessene Verräther sind."

Undachtig schlug der König ein Krenz über seine Bruft, und heftete auf den Connetable einen Blick, wodurch er dessen Unsicht zu erwarten schien. "Unter der persönlichen Unführung des hochseligen Königes, Eures Vaters," sprach Olivier, "hab' ich in mancher Schlacht mitgefochten; denn nur wo der König ist, kann die Oristamme wehen; allein sie wurde nie unter

andern Umständen gebraucht, als gegen ungetaufte Beiden und Ungläubige. Flandern gegenüber halt' ich es nicht für anwendbar."

Durch Kopfnicken gaben mehrere Hoffinge, welsche dieser Verhandlung mit gespannter Aufmerksamkeit zuzuhorchen schienen, zu verstehen, daß sie diese Meisnung theilten; ja Einigen entschlüpften sogar Aussbrücke, wie: "Sehr wahr,""sehr treffend,"

"Die Genter find Aufrührer, aber doch Chriften und getauft!"

Vielleicht mit Vergnügen einen Anlaß benüßend, seinem Grimme gegen de Clisson Luft machen zu tonnen durch die Aeusserung einer andern Ansicht, schloß sich nun der Herzog von Burgund ohne weiters jener der Gegner an, indem er bemerkte: "Allerdings ist die Behauptung des edlen Connetable richtig, daß die Oristamme nicht darf gegen Christen entsaltet werden; dabei ist aber nicht zu vergessen, daß diese Flamander die Feinde des rechtmäßigen Papstes Clemens zu Avigenon sind, und sich entschieden zur Parthei des Gegenspapstes Urban zu Kom geschlagen haben. Sie sind demnach der Keherei schuldig, und als Keher keine Christen, sohin unterliegt es keinem Anstande, die Oristamme gegen sie wehen zu lassen."

De Clisson, der sich besser auf den Krieg als auf die Gottesgelchrtheit verstand, wußte nicht, auf welsche Weise diese spissindige Unterscheidung zu widerles gen sey, die so ganz im Geiste der vom Papste Cles mens aufgestellten Grundsätze lautete; Seine Heiligsteit hatten nämlich alle Verehrer Christi, die nicht Clemens für den rechtmäßigen Gesandten des Himsmels und Nachfolger des heiligen Petrus auf Erden hielten, für Ungläubige erklärt, und eben wegen dies Nichtglaubens an ihn, die Flamander mit dem Banne belegt; wer durfte sich also erlauben, diese noch zu den Christen zu zählen?

Olivier sprach kein Wort, und dem Könige sehle ten die Gründe, die Unsehlbarkeit Seiner Heiligkeit zu Avignon zu bestreiten. Wieder nickten die Hösslinge mit ihren Köpsen, nun aber der Parthei des Herzogs von Burgund beistimmend, und wieder außerten sie: "Sehr wahr!" "sehr treffend!" mit dem Beisügen: "Clemens ist ein Papst, Urban aber ist kein Papst; daher können Urbans Anhänger keine Christen seyn!" und es wurde die Vortragung der Oristamme vor Frankreichs Könige gegen die Flamander beschlossen.

"Moge nun Jeder von Euch, meine Herren," fagte ber Konig, "sich in fein Zelt zur Ruhe verfügen, um morgen ben Muhen des Tages besto kräftiger be-

gegnen zu können, an dem Gott und der heilige Dionysius, wie ich fest vertraue, unsere Wassen mit Sieg
krönen werden. Wir laden Euch mit Tagesanbruche
zu einem feierlichen Hochamte, wobei wir in Person
erscheinen, um somit gemeinsam im Schoße der Kirche
zu siegen oder zu sterben, wie es Christen gebührt.
Gute Nacht, Connetable! Möchten wir uns mit der
Gnade Gottes morgen als Sieger von Rosebecque bei
dem Nachtmahle zusammen sinden, was uns der
Schlachtenmuth Oliviers und unserer tapfern Edlen
verbürgt. Bleibt noch, Montmorenci und Saint
Py; ich habe mit Euch noch etwas Besonderes zu besprechen!"

Als nun Karl mit den beiden jungen Grafen allein war, zeigte sich's, daß das "Besondere" weiter nichts betraf, als den Wunsch des Königs, den Nath seiner jugendlichen Freunde zu hören, welche von den beiden schonen, für ihn neu angefertigten Rüstungen er am nächsten Morgen wählen sollte, was ihm selbst, bei der Pracht beider Harnische, schwer siele. Er zog eine nach der andern an, ging darin im Zelte all und ab, und ließ sich zu diesem Zwecke einen Spiegel vorzhalten. Die Meinungen von Montmorenci und Saint Phy entschieden nichts; unschlüssig warf sich der König auf sein Lager, und aus Liebe zur Wahrheit müssen

wir offen gestehen, daß er im Schwanken seiner Wahl, ohne zu einem festen Entschluß zu kommen, zuletzt in einen tiefen Schlaf versank, unbekummert um die Nechte des Grasen von Flandern, um die Umtriebe seiner Oheime, um den mannhaften Beist Elisson's, und um die Lorbeeren von Rosebecque, sondern einzig um die Wahl der Rüstung für morgen, ob jener von Bordeaux oder jener von Mailand, die gleich prachtig, ja an Pracht einander zu überbieten schienen.

Diese Art geistiger Beschäftigung des franzostschen Königes wird der Leser ohne Zweisel naturlich
sinden, und unsere Ansicht theilen, daß ein Anabe
zwar König seyn könne, aber stets mit der Stimmung
eines Knaben, und König Karl war damals erst sechzehn Jahre alt.

## 10

Der nothwendige Gang unferer Erzählung führt uns zu der schönen Unna und deren ritterlichem Anbeter, Herrn Walter d' Anghien, zurück, die aus dem Lager der Perbundeten aufgebrochen, und in den Schatten der Nacht auf dem Wege zum Magdalenens kloster waren. Walter, durch den Gedanken an das Schicksal des Mädchens beunruhigt, so er am nächsten Tage in der Schlacht siele, billigte vollkommen Herrn Simon van Vet's Vorschlag sur die Sicherheit der Jungfrau, und obgleich Anna's Geleit zum Kloster, wegen dessen Nähe bei den feindlichen Posten, ein gewagtes Unternehmen schien, so entschloß man sich doch zur Wahl des kleinsten Uebels unter zweien, in der Hossinung, die heiligen Mauern des Magdalenenstistes würden aus Nücksicht auf die Priorin desselben, die Wittwe eines hochgeseierten Bürgers von Gent, von itgend einem Angrisse verschont bleiben.

Neben Anna's Sanfte ritt Herr Walter mit seinem ganzen Gesolge schweigend und außerst behutsam. Seit dem Ubzüge aus dem Lager hatten die holde Waise und ihr Führer kein Wort gewechselt, allein sie gedachten einander mit aller Zärtlichkeit. In Walters Seele tauchte die Rückerinnerung auf, wie lange nun schon seine Liebe zur Jungfrau währe, wie oft das Schicksal seitdem sie trennte, und gerade dann sie wieder vereinke, wonn er bereits ihren ewigen Verlust betrauerte. Wie ein trostender Engel stand die Hosffnung, welche sein trostender Engel stand die Hosffnung, welche sein kreundin des gramgebengten Herzens,

die tren dem Menschen bleibt, wenn ihn auch alle ans dern Freunde verlassen, welche den fernsten Punkt, wornach die Einbildungskraftleiner liebenden Seele stres bet, mit dem Lichte der Sonne verklärt, aus Nacht Tag macht, und jeden Gegenstand mit ihren zauberis schen Tinten verschönert. Auf die Hoffnung vers trauend, suchte er nun im Buche der Zukunft zu lesen. In diesem fand er künftige Dienste verzeichnet, wos durch er den Grafen zur Dankbarkeit verpflichten wollte, die er ja auch der Baise bethätiget, sohin wohl auch ihn zuletzt durch den Besitz der Geliebten zum Lohne beseligen würde.

Solche Vilder spiegelte die bewegliche Phantasie des jungen Ritters seiner Seele vor.

Ernstere Gedanken beschäftigten die Jungfrau. Der ungewisse Ausgang der Schlacht, die Gesahr, worin d'Anghien dabet wahrscheinlich schwebte, — eine Quelle ihrer eigenen dauernden Besorgnisse, — waren allerdings geeignet, ihre Hospungen herabzustimmen, deren Spielball sie so oft gewesen; denn die Hospungen hatte, gleich einer abgeseinnten Lügnerin, die Jungfrau in Sicherheit gewiegt, damit sie desto leichter das Opfer ihrer vernichteten, süssen Traume werden mußte. Daß ihr Bater die Ursache dieses uns natürlichen Vürgerkrieges war, diese Erinnerung erz

füllte sie mit Schaam und Kummer. Die Zerwürfnisse zwischen Jan Lyon und Gilbert Mattheus galten als Losungsworte des Mordes und Unheils. Aus Unbezdeutendem entsteht oft Ungeheures! Wie ein Vergestrom, der zuerst aus einen leichten Rike quillt, unz merkbar dahin rinnt, immer mehr von Seitengewässern angeschwellt, und endlich donnernd über Steinzklüste hinunterschäumt, hatte der unglückselige Zwist ihres Vaters wegen eines Amtes, der Fehde blutigen Abgrund aufgerissen, der Tausende und wieder Taussende verschlang.

Annens gebeugtes Gemuth machte sie für den Wahn empfänglich daß vielleicht die ewige Gerechtigkeit sie als Suhnopfer für die Frevelthaten ihres Vaters ausers sehen habe, da sehr oft Kinder für die Sünden der Väter zu tüßen haben, woran die Gebote Gottes um so nachdrücklicher mahnen, damit wir destomehr in dem Eiser bestärkt werden, einen pflichttreuen und gottseliz gen Lebenswandel zu sühren. So auch sah sie im Geiste wieder auf den Tod ihres Vaters zurück, und ihr Viut gerann zu Eis bei der Erinnnerung an den entseslichen Vecher, und daß dieser ihm von seinem Feinde geboten wurde, dem Zunstmeister Mattheus, von dem nämlichen Gilbert Mattheus, der einst um die Hand der Jungfrau zu werben sich erkühnt hatte.

III. 261.

So schreckliche Bilber durchstürmten Annens Seele, bis sie zulest durch den Stillstand ihrer Sanfte, und durch ein leises Gesprach Walter's mit einem der Trager, der zugleich Führer des Zuges war, aus ihren Traumereien geweckt wurde.

Um die Veranlassung des Verweilen zu erfahren, wagte Unna, den Worhang zu lüften, und hinauszusschauen. Die Nacht war dunkel, wie wir bereits erwähnten, und windgepeitschte finstere Wolken bedeckten den Mond. Walter sprengte vor die Sanfte hin, noch ehe Unna fragen konnte, und befahl einem Manne, der sich näherte, bei Gefahr seines Lebens zu halten.

An der Stimme schien der Angeredete, allein und zu Pferde, Herrn Walter zu erkennen, denn er entzgegnete: "Besorgt nichts, Herr d'Anghien, ich bin guter Freund, und habe Eurem Oheime, dem Grafen von Flandern, eine wichtige Votschaft zu melden, die er nur aus meinem Munde vernehmen darf. Hindert mich also nicht an meiner Neise, und an der Ersfüllung meiner Pflicht!"

Unwillführlich ließ Unna ben Borhang wieder finken, und glitt bebend auf ihren Sig zuruck, benn kein Anderer, als Gilbert Mattheus, war der Fremde zu Pferd. Bor wenigen Augenblicken noch waren ihre Gedanken schaudernd mit ihm beschäftigt gewesen, dem

Morber ihres Vaters, wenn nicht alle Zeichen tausschen, und der so unvermuthet, und zu solcher Zeit, vernommene Ton seiner Stimme, belebte ihre Einbitz dungskraft mit den furchtbarsten Erscheinungen; die Stimme dunkte ihr Geschrill der Eule, welches Kranzten und Sterbenden zur schlimmen Weissagung geleten soll.

Mann, dem Walter d'Anghien stets verhaßtigeres Mann, dem Walter d'Anghien stets verhaßtigewes sen, doch bekannt als gebrödeter Junktmeister der Steuerleute, und zudem als bevorzugter Dienet der Gräsin von Artois. Walter hatte auch Kennkniß von dem von Ludwig de Male dem Gilbert ertheilten Auftrage, und konnte dessen Botschaft leicht errathen, welche wirklich für den Grasen von dem größten Insteresse war, namentlich dadurch, daß er sie früher als der französische Hof erfuhr. Walter ritt also mit dem Zunstmeister ein wenig seitwärts, und slüsserte ihm zu: "Gilbert, ich kenne die Botschaft, die Ihr meisnem Oheime bringt. Die Gräfin von Artois ist todt, ist's so?"

"Ja," antwortete Gilbert Matheus.

"Und welchen Todes ftarb fie?" fragte Walter.

"Eines wundersamen und unbegreiflichen," er= wiederte der Zunftmeister. Die Krankheit, welche sie

ins Grab brachte, fann feiner von den Arzten nennen. Die Grafin war mabrend ihrer Krantheit fehr ein: folbigi) - und ihr Tod schauderhaft," fügte Gilbert upch ; leifer bei, "denn der Driefter, welcher ihr die lette Delung reichen wollte, entfernte fid unverrichteter Dinge. Sie horchte nicht auf ihn, und rectte ihm schweigend ihre gräßlich entstellten Züge entaegen: Benug für jest, ba ich eiligst jum Grafen muß, und mir bangt, mich vom rechten Bege ins Lager verirrt michaben. 3mei Stunden lang treib' ich mich ichon im Dunkel herum. Konnt Ihr mir nicht einen von Euren Begleitern als Wegweiser mitgeben? Sch fend' ihn Euch unverzüglich nach, denn langeres Abgern tonnte für den Grafen nachtheilig werden, für den ich fdriftliche Meldungen vom Gouverneur von Artois bei mir trage."

"Rur ein Einziger von meinen Leuten kennt die Umgegend," entgnegete Walter, ", und wir selbst muffen mit Eile und Borsicht einen wichtigen Ritt machen. Damit jedoch der Mann Euch den rechten Weg zeigen, und uns bald wieder einholen kann, wollen wir unsern Zug langsamer fortsehen. Sobald er mit Euch den ersten Kreuzweg in unserm Rücken erreicht hat, so schieft ihn mir sogleich wieder; Ihr könnt dann nicht mehr sehlen, und für unsere Weiterreise ist der Mann

unentbehrlich." "Gut benn," erwiederte Gilbert, "ich werde Euch nicht langer als nothig harven lassen; wist Ihr boch selbst von welch dringender Eile meine Bothschaft ist!"

In der That wußte dieß Walter, und war sehr verdrießlich über die unvermeidliche Berjögerung seiner Reise mit der Jungfrau zum Kloster; er mußte sedoch den Unstand gegen seinen Oheim bedbachten, den er verletzt hätte, im Falle er den Zunstmeister wurde seines Weges haben ziehen lassen, ohne ihm unter solchen Verhältnissen auf alle erdenkliche Weise beizusstehen. Mattheus ritt sofort mit dem Führer dem nächsten Kreuzwege zu, indessen Walter, der seiner Geliebten den ganzen Zwischenfall erzählte, langsam seinen Zug gegen das Kloster fortsetze.

Gilbert Mattheus gehörte zu jenen Menschen, die jedes Ereigniß in ihrer Umgebung, ob sie nun dabei betheiligt sind oder nicht, durch Prüfung der nähern Verhältnisse so genau als möglich zu erfahren suchen. Verschmist, und stets seinen Vortheil in's Auge fassend, sann er oft über Dinge nach, ob er sie nicht auf irgend eine Art zu seinem Nußen auszubeuten vermöge.

Die Sanfte hatte er wohl bemerkt, doch ohne gu wiffen, wen sie umfing. Daß eine wichtige Person sich

barin befinden muffe, ichloß er aus Walter's Beleite. Seine Unficht bestärkte noch die feltsame Stunde der Nacht, und der Tag vor dem Treffen; dieß Alles war ihm auffallend. "Etwas gang Eigenes muß hier jum Grunde liegen," dachte fich Gilbert ,,und ich bin entschloffen, es berauszubringen."; Dit Diefem Plane beschäftigt, war kaum der Bug mit der Ganfte nicht mehr fichtbar, ale er unter dem Borwande der Er: mudung feines Pferdes langfamer ritt. Sierauf fette er dem Auhrer mit Fragen und Unreden gu, indem er begann: "Es ift tuchtig finfter ju Gurer Reife; wenn Ihr mit den Wegen ringeum nicht fehr vertraut fend, mochtet Ihr gar leicht den rechten verfehlen, und wer verburgt Euch, daß Euch nicht die Morgendammerung und die Weißkappen ju gleicher Zeit in den Wurf tommen ?"

"Mein Weg ist mir sehr wohl bekannt," erwies derte der Führer, "doch nicht, was Herr Walter dazu sagt, wenn ich davon plaudere."

"Mit Fremden wurde er es freilich nicht billigen," bemerkte Gilbert, "allein Ihr saht ja, wie Herr Walter und ich uns darüber benahmen, und wie er aus diesem Grunde heimlich mit mir sprach. Ich weiß sehr wohl, daß er mir anvertraute, welche wichtige Person in jener Sanfte fibe, - Ihr begreift ja, was ich fagen will."

"Das mag seine Richtigkeit haben." versetzte der Führer, ein etwas einfältiger Mensch, sohin eine desto leichtere Beute für Gilberts List. "Herr Walter," sprach er weiter, "mag freilich diese Person wichtig finden, doch schaut da eben kein Uebersluß an Klngheit heraus, wenn man am Vorabende einer Schlacht sich in Gefahr stürzt eines Mädchens wegen."

"Ah, da liegt noch mehr zum Grunde!" meinte Gilbert, und forschte den Führer schlau aus: "Einsverstanden; aber ein solches Madchen, wie dieß, macht doch eine Ausnahme. Send Ihr nicht auch meiner Ansicht?"

"O nein," erwiederte der Führer, "nach meiner Meinung sollte weder der Graf noch Herr Walter die Tochter eines solchen Hauptverräthers, wie Jan Lyon, beschüßen. Doch der heilige Venedickt segne sie ! Worsnehme Herren haben auch ihre Launen; dabei laß ich's bewenden."

"Und ich laß es auch bewenden, und will nichts weiter wissen," bemerkte Gilbert, "nun find" ich, daß ich mein Roß muß schäufer aufftveren lassen, um bald das französische Lager zu erreichen, und damit Ihr

wieder gur Sanfte kommt, und nach - nach - weiß ich' boch nicht mehr, wie ich den Ort nannte."

"Nach dem Kloster der heiligen Magdalena," erganzte der Führer den fehlenden Namen, welchen Gilberts scheinbare Gedachtnißschwäche nicht mehr wußte..

"Ei ja, nach dem Magdalenenkloster," bestätigte der schlaue Zunftmeister, "und nun sagt mir, Kumpan, auf welchem von diesen drei Wegen ich fürbaß reiten muß, denn hier mußt Ihr umkehren, um schnell Herrn Walter nachzusprengen. Nehmt hier einen alten Kronensthaler für Eure Mühe, und als lohnende Unerkennung jener klugen Vorsicht, womit Ihr über die Ungelegensheiten Eures Herrn gesprochen habt,"

"Meinen Dank, edler Zunftmeister!" erwiederte der Führer. "Reitet jest nur diese Ebene hinunter in unser Lager, gerade auf das lustig stackernde Wachtsfeuer zu, und in einer halben Stunde send Ihr an Ort und Stelle. Haltet Euch aber ja nicht rechts, sonst streift Ihr am feindlichen Lager in der Nahe des Mont d'Or hin, und konntet leicht von einigen Lauschpposten aufgegriffen werden. Jest gute Nacht, Herr Zunftmeister!"

Der Führermarf sein Pferd herum, gab ihm die Sporen, und spreugte der Sanfte nach, Gilbert aber

ritt auf bem bezeichneten Wege fort, vorläufig ganz ungestort in feinen Gedauten, die sich etwarum folz gende Betrachtungen mogen gedreht haben,

"Erwagen wir die Umftande. Wie ftehen fie? Un Jan Lyon hab' ich mich geracht. Den Grafen von Flandern hab' ich in Bertrauen gelullt, und fo ficher gemacht, daffier Berge auf meine Treue baut. ; Die Grafin von Artois gangelte ich, ungenchtet ihres teden, hochfahrenden Gemuthes, nach Butdunten; und nach Erforderniß meiner Plane. Die alte Urfula, obgleich ein Bertzeug der Beiftappen und jenes vers fluchten Deter du Bois, benute ich zu meinem Bors theile. Mein Bert ift der Plan, dem Grafen durch Rante den von Frankreich unabhangigen Befit won Artois in Gemagheit des Rechtes feiner Mutter ju verschaffen, und hoffe diesen Dienst durch Unnens Band fruher oder fpater belohnt ju feben, jener ftole gen, mifachtenden Schonheit, deren Sohn ich einft burch einen Berfuch gegen ihr Leben rachen wollte. Letteres hab' ich nun naber überlegt, und glaube bie vollständigfte Rade barin ju finden, daß ich fie der Frohnung meiner Lufte aufopfere. Go hatte fich bie Lichtseite der Ereignisse herausgestellt. Wetche Riche tung hat sie nun genommen?

"Noch ehe meine Soffnungen reiften, wird bie

Seele ber Grafin von Arrois von irgend einem ver: bammten Satan burchtobt, ber fie burch Bahnwis todt heft, ober ihr Tod ift, mas mir noch mahricheinlider buntt ; die Wirtung von einem jener ichleichen: ben Gifte, wodurch fie fo gerne Undere heimschickte. Freilich ftarb mir die hohe Gebieterin ein wenig zu fruh ; ihr Leben hatte meniaftens, bis au ihrer, felbfts thatigen Erfullung meiner Beforderungemuniche bauern follen. Dieg Alles wurde fich noch auf andere Beife gemacht haben, muffte ich nur nicht, inmitten meiner unreifen Dlane, Bielliebchen mir aus ben Sanden gespielt, in ber Gewalt eines Andern, und unter bem Schute und Schirme des Berrn Balter b'Aughien feben, ihres glucklichen Geleiters jum Rlofter ber heiligen Magbalena, Die fich wohl zusammennehmen. mag, bas anvertraute Rleinod ju verwahren, denn fo Bilbert's Ochlauheit unter fo bebentlichen Umftanden ibn nicht gang werlaßt, gedentt er, ben ermunschten Rriegstumult: benutend; mit Gulfe einer Ungahl ges treuer Reifige, die beilige Dagbalena einer Burde auf folde Beife ju überheben ; daß die gange Gunde nur auf Rechnung der Weißkappen zu ftehen tommt. Ein Schlag genügt bann jur Doppelrache, benn er trifft auch verderbend den zehnmal verfluchten bu Bois, ber holden Unna: verruchten Better!"

Diese trefflichen Anschläge hatten ben Zunftmeisster so gant und gar eingenommen, daß er, was er
sich dachte, insbesondere aber die obigen Schlußgedans
ten dahin trabend, ohne Rücksicht auf Ort und Zeitz umstände, auf eine unüberlegte Weise in Wortenslaut werden ließ. Eben ritt er an einem Dickicht neben dem Wege vorüber, als jener Fluch über seine Lippen tam; wie sehr verblüffte ihn die Erwiederung desselben aus dem Gebüsche mit dem donnernden Ruse: "du Bois wird eher an Dir Rache nehmen, elender Schurz te!" durch einen Schlag verstärft, welcher den Zunstz meister aus dem Sattel hob, und sammt seinen Plänen in den Koth schmetterte, wohin sie eigentlich miteinz ander gehörten.

Der Zunftmeister ward nun von mehrern, aus dem Gebusche gesprungenen, die flamischen Reulen schwingenden Wegelagerern umzingelt, an deren Spike sich Peter du Bois befand. Sie hatten zwar auf ein edleres Wild Jagd gemacht, inzwischen genügte ihnen doch auch Gilbert als ein erwünschter Fangen Der Aufbruch des Walter d'Anghien aus dem französischen Lager mit einer kleinen bewassneten Schaar zu einem geheimen Unternehmen, und daß er den Weg links vom Mont d'Or eingeschlagen, war dem du Bois von einem seiner Kundschafter verrathen worden. Nach

dieser Botschaft kummerte er sich nicht mehr um die flammenden Zeichen auf jener Hügelung, und um die Klänge, die von dort herab über das Flächgefild hinsschillten, sondern machte sich schleunig auf, um dem seindlichen Zuge den Weg zu verlegen, und einen Ueberfall zu versuchen. Sein Plan mißlang, da er zu spät kam, sindem Walter schon glücklich an jener Stelle vorüber war; unter diesen Umständen galt ihm Gilbert Mattheus, sein Erbseind, Jan Lyon's Mors der, nach Herrn Walter, als das beste Jagdglück.

Schon wollte bu Bois mit feinem Schwerte ben Todesftreich gegen Gilbert fuhren, doch hielt er plote lich ein , wie in Solge einer flugern Gingebung , und befahl einem feiner Leute: "Bindet den Richtswurdis gen! Dicht an biefer Stelle foll er feinen Tod finden; Ihr habt mit Gurem Leben bafur ju haften, baß Ihr ihn unversehrt in van Artaveld's Zelt bringt. Wir . tonnen biefem Bofewichte noch Aufschluffe vom größten Bortheile für unfere Angelegenheit abqualen. Bagt er einen Berfuch , ju entspringen, ober um Suffe gu Schreien, fo gerichmettert ihm fogleich ben Schadel!" Der Befehl murde unverweilt vollzogen, und ber burch ben: Schlag: bewußtlofe Bunftmeifter tam erft wieber im Belte Philipps ju fich, von du Bois und deffen Belfern. umftanden. Deter fragte nun nach Artaveld

erhielt aber zur Antwort, daß dieser, wie wir im vorigen Kapitel erzählten, mit einer Kriegeschaar gegen Mont d'Or aufgebrochen sep.

Lautmisbilligte du Bois die Entfernung Philipps, und sagte zu Gilbert Mattheus mit kalter Granfamskeit: "Ich will's schon aussechten, Dich baumeln zu lassen, Du Schuft, ohne auf das "Amen" meines Mitseldherrn zu warten. Jan Lyon's Ermordung soll in dieser Nacht gesühnt werden. Buvor aber sollst Du unter Folterqualen gestehen, was wir zu unserm Borstheile benühen können." Nach dieser Ankundigung stüsterte du Bois einem neben ihm stehenden Kerl von widrigem Aeussern einige Worte zu, der, wie zur Aussführung des ihm ertheilten Austrages, aus dem Zelte schritt.

Im Augenblicke der Ankunft des du Bois mit bem gefangenen Gilbert wollte Bianca eben ihr vorz geführtes Roß besteigen, als sie die schrecklichen Drohz ungen des du Bois gegen den Zunftmeister hörte, und tief gerührt zu jenem in sanftem aber entschiedenen Tone sagte: "Grausamkeit ist nicht Gerechtigkeit, du Bois; verhängt nicht die Folter über diesen Elenden, damit die Qualen seines Leibes nicht seine Geele zur Verzweislung treiben, und er ohne Buße und Bekehz rung vom Leben scheibe. Sabt Mitleiben mit ihm, bu Bois!"

"Ja, ich will Mitleid mit ihm haben," erwie: berte bu Bois," wie er es hatte mit unferm vorma: ligen Sauptmanne und Anführer; es foll noch nicht fein lettes Stundlein ichlagen, aber fpater foll's bann um fo rafder gar werden mit ihm, ba nach ber Lehre ber Driefter ein Schneller Tod mitunter ben Beg gur ewigen Berdammniß um eine bedeutende Strecke ab: fürzt. Dach Dich gefaßt!" brobte er wieder dem angsterfüllten Gefangenen, ,, Die Gnabe bes Todes burch den Strick tanuft Du Dir nur durch ein offenes Geständniff verdienen; bleibst Du aber verftoct, fo foll die Folter an Deinen verdammten Gliedern gerren, bas Rleifch Dir in Stucken vom Leibe reiffen, bis der Todesichrei Dir das Bekenntniß deffen, mas ich von Dir ju erfahren muniche, auspreßt. Sier bringt mein Gefell die Folterwertzeuge. Die Sand ber, Bunftmeifter, und versuche die preffende Gewalt biefer Daumenschrauben!"

"Ich dulde diese Grausamkeit nicht, du Bois,"
sprach Bianca wieder vermittelnd. "Ich untersage sie Dir im Namen Deines Mitseldherrn, im Namen van Artaveld's! Sein Wille ift, daß dem Schuldigen fein Recht werde; boch die Robbeit der Folter wird er niemals gestatten."

"Seh fort, Weib," erwiederte du Bois, und fügte in dem ihm eigenthümlichen spottischen Tone bei: "Ihr send ja wundersam umgestaktet; ist's doch, als hattet Ihr mit einem andern Kleide auch einen andern Charakter angezogen. Und dennach weiß ich eine Zeit, wo die zärtliche Vianca im Damengewande mit Gefühlen spielte, welche andere Frauenspersonen kerk und grausam gescholten hatten. Der neugeprägte Page aber geberdet sich ganz empfindsam.

"Eure Stackelworte kummern mich nicht," sagte Bianca, "ober vielmehr ich betrachte sie als verschuls det; leider muß namlich diejenige, die früher durch Misachtung ihrer Ehre selbst sich unglücklich machte, sich nun von Andern als eine Ehrlose schmähen lassen. Allein ich verlasse diesen Ortinicht, so lange Gilbert Mattheus in Eurer Gewalt ist."

"Das werdet Ihr bleiben laffen," erwiederte bu Bois. "Wer hat Euch die Aufsicht über mich gegesten?"

"Mein eigener Wille," antwortete die Italienes vin, "damit ich Euer Treiben sehen, und dem Philipp van Artaveld melden kann."

1 ...,Das mögt Ihr thun," hohnlachelte du Bois,

"und gleich mit ber Dachricht beginnen, daß ich biefe Daumschrauben dem abgefeimtoften Schuvten anlegen ließ, der jemals in die Falle ging."

Ohne die mindeste Ahnung seines Looses, in ans geborner Feigheit, ganz verblüfft vor Angst und Elend, mit leichenblassem Antlike, mit vor Furcht schlotterns den Knieen, stand bisher Gilbert Mattheus da. Der entsesliche Schmerz der kaum angelegten Daumensschrauben preste ihm den kreischenden Qualschrei aus: "Last ab, last ab, foltert mich nicht mehr, und ich will Euch Alles gestehen, mehr noch, als Ihr verslangt." Mein Leben, nur mein Leben schenkt mir, und ich kaun Euch durch eine Nachricht noch in dieser Nacht nüslich seyn!"

"Du bist zwar kaum den Knoten eines Strickes werth, wie ein raudiger hund," entgegnete du Bois, "oder einen Stein um den Hals, um Dich desto ges wisser und hurtiger zu erfäusen; dessen ungeachtet will ich einen Handel mit Dir machen. Gesteh, bekenne alle Aufträge, die man Deiner Rantesucht und Versichmistheit anvertraute, und Du sollst der Folter überhoben bleiben. Eine leichte Schuld ist der Tod, die Jeder abtragen muß, früher oder später; ich lasse Dir schnell und quallos das Garaus machen."

Dem eben so verruchten als feigen Gilbert war

das Leben der Wünsche größter, und er zur Erhaltung besselben mit jeder Bedingung einverstanden. Uebers wältiget von völliger Verzweislung, stürzte er nun zu den Füßen des Feldherrn der Weißtäppen, klammerte sich an den Mantel, der die Rüstung desselben umsschlang, und siehte wie ein kriechender Sclave um sein Leben, indessen die Todesangst alles Blut in seine bisher bleichen Wangen trieb, über welche die Schweißetropfen herabrannen. "Edler du Bois," ächzte er, "schenkt mir nur das Leben, nur das Leben für jeden Preis! Ich will Alles gestehen; ich will den Grafen von Flandern verrathen, die Franzosen verrathen, ganz nach Euern Befehlen handeln, Eurer Sache dies nen, Euch folgsam, Euer Werkzeug sehn. Suer Sclave will ich seyn, nur schenkt mir das Leben!"

Wor dem Wichte, der auf eine so schmähliche Weise um sein Leben flehte, stand mittlerweile Peter du Bois mit verschränkten Armen, ohne eine Miene zu andern, so eisig kalt und gleichgultig, daß dem Zunftmeister nicht die leiseste Hoffnung, aber eben so wenig ein Zeichen fortdauernder Rachelust seines Feinzdes winkte. Mit eingesteischter Verruchtheit schien er ihn mit der entsehlichsten Qual — fruchtlosen Flehens, heimsuchen zu wollen. Der Elende erneuerte seine Vitten, doch du Bois war nicht zu erweichen. Gilz III. Thi.

bert flehte num die Italienerin um ihre Fur-

der diesem Ansinnen warf ihm Bianca einen durchbohrenden Blick der Entrustung zu. "Berlangt dieß nicht von mir," versehte sie, "denn gerade jene werächtliche Erniedrigung, die zur Fristung eines armsseligen Lebens selbst noch ehrlos um den Preis der Sclaverei sieht, könnte in mir alles Erbarmen mit Euch wegen der Folter und des Todes, die Euch so mahe stehen, ersticken. Schenkt ihm aber doch das Leben, du Bois, bessen Jämmerlichkeit gewiß ihm zur ärgern Strafe seyn möchte, als es Eure sinnsreichste werden könnte; die Berachtung der ganzen Welt wird ja auf seinem Leben haften."

"Nein," verseste du Bois, "für ein vollständis ges Betenntniß erlaß ich ihm die Folter; aber sterben muß er; zermalmen will ich ihn, wie friechendes Ges wurm unter meinen Fußen."

Da Gilbert nun Alles verloren sah, spornte die Berzweiflung seinen verschmitten Geist an, und zeigte ihm ein Rettungsmittel, das seinem mannlichen Besnehmen sich nicht dargeboten hatte. Plöglich aufspringend, schielte er seitwarts, streckte die Hand aus, als wollte er sie den Daumenschrauben wieder hinreischen, und rief:-,, Nun gut, wenn der Tod mein Loos

feyn foll, so will ich ihn auf der Folter erwarten. Halbe Bedingungen genügen mir nicht; ich will das Leben oder Nichts; wohl zu spat werdet Ihr einsehen, du Bois, daß Euer kühnster und glücklichster, ich darf wohl sagen, Euer Erbseind, jest in Euren Sanden ware, wenn diese Gilbert's Leben verschont hatten; benn gerade dieser Gilbert ware im Stande gewesen, jenen Walter d'Anghien und zugleich Eure landstreischerische Base Anna in Eure Gewalt zu bringen."

"Bie so?" fragte du Bois. "Lage es in Deiner Macht, uns Walter d'Anghien am Abende vor der Schlacht zu liefern? Ein solcher Fang wurde die Lage der Dinge ändern, denn Walter ist der leitende Geist in der Sache des Grafen; Ludwigs Krieger haben ohne ihn keinen Muth. Aus ware es dann mit dem französischen Bundnisse, und eine solche Geisel in unzserer Gewalt könnte über den Verlust einer Schlacht trösten. Wodurch könnt Ihr die Wahrheit Eurer Aussage beweisen?"

"Ein Beweis ist unnothig," entgegnete Gilbert. "Ich kann nur mein Leben verpfänden, das Ihr ohnehin mir schon abgesprochen habt. Mein Leben sey verwirkt, wenn ich lüge. Gelobt Ihr mir aber, mir mein Leben zu schenken, wenn ich die Wahrheit gesprochen habe, so soll Walter d'Anghien als Gefan=

171

gener in diefem Belte vor Euch ftehen, noch vor Um-

Du Bois schiefte sich an, ben Borschlag zu überlegen; sein Huge starrte auf Gilbert hin, ber diesen Blick mit Kuhnbeit aushielt; benn ein bedrohtes Leben kann auch ben Muthlosen verwegen machen, und Gilbert Mattheus konnte seine Rechnung mit der Welt für abgeschlossen halten.

"Ja," sagte du Bois, "ich will's versuchen. Ich hasse und vermaledeie Dich, Schuft! aber Du sollst doch meinem Vortheile dienen, wenn sich etwas, was so aussieht, aus Deiner schändlichen Ränkeschmiede herausschlagen läßt. Ja, ich verspreche Dir, daß Du Dein nichtswürdiges, schlechtes, niederträchtiges Les ben behalten sollst. Frei sollst Du seyn, gleich den Kröten, um, wie sie, die Luft zu vergiften, in der sie leben. Bewährt sich's, wie Du gesagt hast, und fällt nach Deiner Angabe Walter in dieser Nacht in meine Hände, so sollst Du leben; Täuschung, oder auch nur das Mißlingen des Unternehmens, mußt Du durch einen schrecklichen, langsamen Tod büßen, unter Qualen der Folter, von denen Deine Seelenangst sich nichts träumen läßt."

"Go faumet teine Minute mehr," erwiederte ichnell Gilbert Mattheus, "wahlt eine gahlreiche

Schaar tapferer Manner, sprengt mit verhängten Zügeln zum Kloster der heiligen Magdalena, und besset alle Zugänge, denn Walter d'Anghien ist darin mit der Tochter des Jan Lyon, die er in jenen heilisgen Mauern gesichert zu seyn wähnt. Nur Wenige sind mit ihm ausgezogen, und ihr könnet sie Alle aufsheben, ohne des Schwertes zu bedürfen. Aber verstiert keinen Augenblick, damit Ihr nicht zu spatztommet!"

Den Rath, zu eilen, befolgte du Bois sogleich. Er befahl, Gilbert, der je nach dem glücklichen oder unglücklichen Erfolge des Unternehmens zwischen Leben und Tod schwankte, streng zu bewachen, und galloppirte mit ausgesuchten Gefährten dem ziemlich nahen Magdalenenkloster zu, in der sichern Hoffnung, noch vor Walter dort anzukommen, da dieser auf einem besträchtlichen Umwege dahin zog, um den gefährlichen Weißkappen auszuweichen.

Bianca entfernte sich nun aus dem Zelte, um zu dem Waldchen auf dem Mont d'Or zu reiten, mo sie für den folgenden Tag das Roß zu van Artaveld's Gebrauche, im Falle des Bedürfnisses, in Bereitschaft halten wollte. Im Begriffe, fortzureiten, dröhnten fernher huffchlage an ihr Ohr, die immer schmächer

wurden, je weiter der Safchereitt des bu Bois ihn von dem Lager der Weiftappen trennte.

Die Erinnerung an ihre jüngsten Erlebnisse durchbebten Bianca, und obgleich die Bunden der Schmach noch nicht vernarbt waren, die ihr Ludwig de Male durch seine Liebe zur holden Unna geschlagen hatte, so tauchte doch in ihrem Gerzen, ungeachtet der schmerzlichsten Empfindungen, Mitleid auf mit Jan Lyon's unschuldiger Tochter und deren Schiekfale, welches, wie ihr dunkte, sich sofort drohend gestalten durfte.

der Lengthe er bei meine gegene eine der

A Maria Committee on Maria

Durch finstere Wolkenschichten stimmerten spärlich und unkräftig die Morgengrußstrahlen der Sonne, als jener in der Geschichte Flanderns so denkwürdige Tag anbrach. Ein Nebelmeer wogte über den beiden feinde sicher Beeten, die sich etnander gegenüber standen, besteit graue Last die stammende Sonne nicht durche bligen konnte. Jede menschliche, nicht völlig versstockte Seele, fühlet eine seierliche Stimmung, in irgend einem entscheidenden Augenblicke ihres Dasenns.

Afferbings war diefe Stunde geeignet sin dem Busen eines jeden vom Schickfale bestimmten Mirkampfers biefer Schlacht, ein solches feierliches Sestihlzwerzeus gen, welches durch das trübe, schwermuthige Herans schleichen des Tages noch gesteigert wurde. Die Wiege der nahen Creignisse lag so einsormig da, aller Aufsheiterung entsremdet. Der Tod mit allen seinem Entstehenschiefte sich an; seinen bleichen Scepter zu schwinz gen über die Tausende der mordgerüsterem Kampfer, und die ihm vervehmten Opfer zu holen minter den Siegern wie unter den Besiegern.

Der Klang einer Glocke im Lager ber Berbunz beten rief num zur Feldmesse vor Beginn der Schlacht. Ebte, Hosseite und Ritter, eilten in das Zelt des Königs; um ihre Andacht zu verrichten. Der Amstanda anpassenden Miene, und mit entblößtem Haupte weigen der heiligen Handlung, naherte sich König Karl dem in seinem Zelte eilig aufgestellten Altare, an welchem ernach der Messe andächtig seinem Kaplan beichtete; seinem Beispiele folgte das ganze Grödige. Die dem Heere zugetheilten Priester waren dadurch sehr in Unspruch genommen, und vieß ware in moch Haherm Grade der Kall gewesen, wurden nicht die kampflustigen jungen Krieger, die lebhafter an den Sieg als an beschränkt haben. ihre Beichte auf das Affernothisste beschränkt haben. ihre Beichte auf das Affernothisste beschränkt haben. ihre Beier reichte ber Mundschenk bem jungen Monarchen knieend den Becher mit Wein; von welchem der Konig trank, nachdem er zuerst ein "Segen unsern Waffen" seiner Umgebung zugerusen hatte. Als der kreisende Becher an Ludwig de Malk kam, bemerkte man das Zittern seiner Hand, womit er ihn faste, und in seinem Antlige das Gepräge eines innerlich heftig bewegten Gemuthes.

"Better von Flandern," sagte der König, "Gott verhate, daß Deine, wie dieser Morgen vom Nebel, umdüsterte Stirne, unserm Schlachttage einen schlims men Ausgang weissage! Better, wir schlagen uns für Eure Sache. Schaut also wohlgemuth und verstrauend auf Eure Krieger und auf unsere herrlichen Rotten, und zweiselt nicht an dem besten Willen Aller, und an der Tüchtigkeit ihrer Lanzen zu Euerm Heile!"

derte Ludwig, ", doch munfchte ich Eurer Majestät ermas in Geheim mitzutheilen, was mich im Innersften beunruhiget."

"Ehrenwerthe Nitter und herren," fprach ber Ronig, "verfügt Euch ein wenig aus unserer Mahe, bamit uns dieser eble Graf anvertrauen moge, mas

ihm schwer aufdem Seizen liege, umsihm, wie wir hoffen, erathen woder ibach unsere mildernde. Theils nahme ausdrücken zu können Affice in in die wird gio

Der Befehl murde vollzogen, und nun eröffnete ber Graf bem jungen Ronige feine lebhafte Befürche tung über das unbegreiflich lange. Husbleiben feines Meffen Batter wide doch jehr feine Gegenwart fo bring gend mare: ", Sch konn mir burdaus feinen Grund denken M. fagte Ludwig. .... Meine Rrieger werlieren ben Muth, wenn fich vor bem Unfange ber Schlacht Die Dachricht feines Entferntfeyns verbreitet; benn Balter d'Anghien wird von feinen Reifigen angebetet. Die unter feinem, Befehle fcon fo manche Stege ges mannen? Gollte aber etma garrein falfches und vere laumderisches Gerücht feines Abfalles won meiner Sache fich Einschleichen , fo murden Biele fogleich von meinem Banner weichen, durch den Wahn bethort, daß ich meinen Deffen, in dem Mugenbitche feiner für mich wesentlichften Dienstleistung, empfindlich ges frante batte." . .. . ... errern, bed da bigte in fe

"Sonderbar ift's benn doch immer," versete Karl, "daß er noch nicht in unserer Mitte ift. Sabt Ihr gar keine Vermuthung über den Grund seines Ausbleibens?"

"Ich fürchte," — antwortete Ludwig, — "doch

darf icht diefe Furcht mir meinem gnabigften Konige anvertrauen, licht fürchte, daß Walter d'Anghien in die Gewalt der Weißkappenigerathen iftana Darum modte ich Eure Dajefte Befdmoren, aber Dittel und Wege nachzustinnen von dem Schiefale meines tapfern Reffen Nadricht einzuziehen, ohne baß feine Abwefenheit bekannt wick) mamit mehre Stretterunicht von einem panifchen Schrecken ergriffen ibitrden. (111 ): 1 .... ] 1197: Dem Konige war feine Gilbe entgangen ; nach einigent Rachfinnen erwteberrer ein Bie Schuld liegt anuns. Ohne nahere leberlegung ertaubten wir, daß Balter geftern Abend aus dem Lager abzog, um ein Dadden das unter Eurem Schute fteht, in das Dage dalenenstife zu bringen. . Wir wollen unfer Moglichstes thun... Gollte es auch fcon ju fpat fenn, bo mollen wir doch nufer Mittel anwenden. Eure Reifigen durfen nichts davon erfahren, daß Balter nicht bei bem Beere ift. Unfere Tauschung wird noch durch ben bichtert Rebel begunftiget, der jeden Flügel unfere heeres dem Unblicke des andern entziehet; Reder wird foffin meinen, daß Balter am andern Ende bes Lagers Stand halte: "Ingwischen will ich bie Musführung eines Planes versuchen, der die Zustimming meiner Dheime, wenn fie ihn mußten, gewiß nicht erhielte. Simon van Bet, der Burgermeifter jener Weißtappen,

ist unser Gefangener. Ihm wollen wir den Vorfall mittheilen. Er ist ein ungewöhnlich redlicher Greis; wie auch immer die Meinung meiner Oheime über ihn lauten möge. Unter Verpfändung seines Wortes soll er in das Lager der Genter sich begeben, dort nach Herrn Walter forschen, und wen dieser in der Gefangenschaft der Genter sich besindet, seine Austwechslung gegen Simon van Vet, und seine Ruckehr betreiben.

einlassen, fürcht' ich," erwiederte Ludwig, "fünfzig Burgermeister wiegen ihm einen Fang, wie Walter d' Anghien, nicht auf.

"Allerdings ist's ein hoffnungloser Schritt," bez merkte Karl, "allein wir sinden kein anderes Mitel. Weiset diesen Ring, Graf Ludwig; dem Bächter des Simon van Bet. Last den Vürgermeister zu Pferd steigen, und besorgt für ihn sicheres Geleit bis über unsere Vorposten hinaus. Die Zeit ist kostbar; nur verschweigt gegen Jedermann unsere Verstäumgen, damit nicht anders gesinnte Berather sich zwischen den König von Frankreich und Euch sich drängen. Hier ber Ring, und nun fort!"

Ludwig de Male vollzog sogleich die Weisungen des jugendlichen Königs. Herr Simon horchte des

Grafen Worten mit der gespanntesten Ausmerksamkeit, und rief bei der Mittheilung der Besorgniß, daß seine liebe. Mündel und deren treuer Walter Sesangene der Beißkappen möchten geworden sehn, lebhaft aus; "Sind sie in van Artavelds Händen, dann haben sie nichts zu besorgen; hat sie aber du Bois in seiner Sezwalt, — um Gotteswillen, ein Pferd, ein Pferd, ich will auf der Stelle bahin!" Wit diesen Worten eilte er aus dem Zelte, stieg auf ein Roß, das er kaum zu bemeistern vermochte, und begann in Begleitung von vier oder sunf Reisigen seinen Ritt, dem seindlichen Lager zu, dem Grafen das Opfer seines Herzblutes sur Walter und Anna eidlich gelobend. Sosort sprengte der kleine Burgermeister dem Orte seiner Bestims mung zu.

Nach herrn Simons Abzuge erschien der Graf von Flandern sogleich wieder im königlichen Zelte. Karl stand schon in ganzer Rustung da, bereit, mit seinem Banner den Vortrab zu unterstüßen, über welschen an diesem Tage de Elisson den Oberbefehl führte, indessen der Graf den linken Flüget befehligte. Jeder Führer von Auszeichnung erhielt eine hervorragende Stellung, und Alle sehnten sich nach der Schlacht. Bei dem Namensaufruse des Herrn Walter d'Anghien gab Ludwig vor, sein Nesse sehn beauftragt, die

gräflichen Schaaren in Reih und Glied zu stellen, um auf diese listige Weise die Erwähnung der Abwesenheit desselben zu umgehen, welche, wie er mit vollem Rechte fürchtete, seinen Vortheil gefährden konnte.

Den Rittern und Sauptleuten murde es nun Schon bald ju eng im Belte des Ronigs; fie munichten auf ihre Poften ju geben. Um ungeduldigften unter ihnen geberdete fich Rarl felbft, deffen Mugen mit Bohlgefallen bald auf feinem Schilde, bald auf feinem Schwerte rubten, als drangte es ihn, fie braugen im Lichte des Tages vor feinen Rampfern bligen ju laffen. Seine Oheime und der Connetable, mit beren Gin= willigung der Ronig ichon in fo garter Jugend fich diesem Zuge angeschlossen hatte, kamen nun überein, bem jungen Monarchen eine von allen Seiten gedeckte Stellung ju geben, mit möglichfter-Ruckficht auf feine personliche Sicherheit. Rarl erinnerte den Connetable wiederholt, aufzubrechen, und richtete folgende Worte an den jungen Grafen Pierre de Villiers, der die Ori= flamme in der hand trug, um fie vor feinem Dlonarchen ju entrollen: "Edler Billiers, dieß heilige Banner, welches nur der Person eines Ronigs von Frankreich in der Schlacht voranflattert, ift bier gefentt. Wie drangt mich's nach dem Augenblicke, es auf dem Ramfplate alle andere Banne überragen ju schauen,

so wie der Monarch, dessen Gegenwart es verkundet, hoher stehen muß, als alle feine Mitstreiter, um sich der Krone auf seinem Saupte wurdig zu bewähren. Connetable, warum noch langer zögern?"

Bingeriffen von bes Ronigs ritterlichem Beifte, rief, ihn umarmend, Olivier mit vaterlich = fuhlendem Bergen: "Der himmel fen mit Euch, mein huldreich: fter Ronig! Das mar die Sprache frangofischen Blutes. Guer jugentliches Saupt tragt fuhn und fraftvoll die Rrone. Moge Olivier de Cliffon leben als Zeuge Eures hohen friegerischen Ruhmes und des fiegbewahrten Schlachtfeldes! Berne will er dann die ewige Fries beneftatte ba unten mit Eurem edlen Bater theilen. Eine Tugend giebt es aber, welche jugentliche Krieger, waren fie auch Furften, von reifen Mannern lernen muffen, namlich - Gelbstbeherrschung. Uebereilung verdirbt oft die beste Sache. Jeder eile an feinen Plat; aber die Borbut darf bei diesem dichten Rebel keinen Angriff machen. Unfere Feinde haben eine feste Stellung; die Unfern murden ihren Salt verlieren, da fie mit dem Boden nicht so vertraut find, wie jene. Ruhig also des rechten Augenblickes gewärtig! Go wie dieser gekommen ift, werde ich bas Zeichen geben, anzugreifen." Olivier weihete nun die verschiedenen Führer des heeres in seinen Schlachtplan ein, und

Jeder nahm ehrerbietig die Anordnungen des trefflichen, erfahrenen, greisen Kriegers hin. Die Anwesenden entfernten sich endlich aus dem Zelte des Königs, um auf die ihnen zugetheilten Plage zu eilen.

Philipp van Artaveld drang indeffen, mabrend -Diefer Ereigniffe im Lager der Berbundeten, des Gaus mens überdruffig, und tampfluftig, tuhn voran mit feinen Schaaren, bestehend aus den auserlefensten Truppen der Beigtappen. Ein tapferer Saudegen war Philipp, Mann gegen Mann fechtend, aber ihm fehlten de Cliffon's Erfahrung und fluge Rufe bei Eroffnung einer Schlacht; daher tam feine irrige Ber: muthung über die Plane feiner Feinde. Das Bogern der Frangofen, vorzurucken, feiner Erwartung gemäß, verleitete ihn; an ihrem Muthe ju zweifeln und ju bem Beschluffe, vorwärts marschirend die ganze Unhohe Mont d' Dr ju befegen, um feinem Beere die fefte Stellung auf diesem Sugel zu verschaffen, welcher es von bem Feinde trennte, und über ihn hinunter einen Ungriff zu machen.

Seine Streiter ermuthigend, eilte van Artaveld von Flügel zu Flügel, ja beinahe von Glied zu Glied. Der flammende Muth seiner Worte, sein erhabener Blick, sein entschlossenes Benehmen, riffen alle Herzen hin, während er durch sein Vorbild in jedem Gemuthe

die eigene Kühnheit aufregte; seine Aufforderung, vorzurücken, wurde daher von tausend jubelnden Stimmen begrüßt: "Nur fort! Wir folgen Euch nach dem Mont d'Or, ja bis in den Tod, Artaveld! Gent und van Artaveld! Van Artaveld und Gent!"

Schlagfertig war Alles, und das Geschüt nach Philipps Anordnung in Vereitschaft seine Donner zu schleudern. Mit blikendem Schwerte stürzte der muthentglühte Feldherr, der Erste von Allen, den Mont d'Or hinan. Eine Neise von Baumen zog sich vom Fuse des Hügels über den Rücken desselben hin, gez gen Gent gewendet. Van Artaveld rannte durch das Gehölz, und die Höhe erklimmend, erblickten seine Krieger drei geharnischte Neiter, die mit geschlossenem Helmsturze die Nichtung des Zuges der Weißkappen zu erspähen schienen.

Einer von den Führern fragte nun van Artaveld: "Sollen wir diese drei dort aufheben? Sie halten auf unserm Voden, und scheinen mir von den Leuten des Grafen. Ohne Zweifel sind sie Späher."

"Nein," antwortete Philipp, "sie mogen und sehen, da wir Streiter für die gerechte Sache sind. Berschonet sie, ihre Verwegenheit verdient es! Feige können der entschiedenen Gefahr nicht so kuhn die

Stirne bieten, und bald werden wir ihnen im Kampfe begegnen. Der Muth des Feindes erhöht die Ehre des Sieges, Last sie ungefährdet!"

Auf der Hohe des Mont d'Or angekommen, erblickte van Artaveld seine arme Geliebte unter einem Baume
des Haines, das edle Roß am Zügel haltend, wodurch
sie für den Fall der Noth Philipp's Flucht sichern wollte;
denn er hatte den Entschluß gefaßt, in dieser Schlacht
als Feldherr an der Spise seiner Schaar zu Fuße zu
kämpfen. Noch ein Mal mit der Italienerin zu sprez
chen, drängte ihn Sehnsucht, er ließ daher seine Leute
vorrücken, mit dem Bemerken, daß er, nach Ertheiz
lung einiger Aufträge an seinen Pagen, sogleich wiez
der bei ihnen sehn wurde. Er ging nun auf Bianca
zu, und mit ihr tiefer in das Gehölz, um für immer
Abschied von Ihr zu nehmen.

Blaffe des Todtes lagerten auf Bianca's Antlike, und aus ihrem Blicke, womit sie ihn begrüßte, sprach der stille Vorwurf: "Alfo hast Du doch diesen unsellzgen Sügel erstiegen," denn ihre Lippen regten sich, obwohl sie kein Wort zu sprechen im Stande war.

"Bianca," sagte Philipp. "nur wenige Augenblicke sind mir vergonnt, bei Dir zu verweilen. Zum Angriffe rucken meine Krieger vor, und ich darf mich nicht von ihnen trennen, selbst nicht um Deinen Preis.

III. Thi.

Wielleicht" setzte er bei, "sehen wir uns zum letzten Male auf dieser Erde. Lebe wohl, Bianca! Gott sep mit Dir!"

"O, nur noch einen Augenblick bleibe bei mir!" flehte das Madchen. "Ach, Philipp, eine unerklarsbare Ahnung will mir fast das Herz zersprengen. Bezginn die Schlacht nicht auf dem Mont d'Or! Besetze mit Deinen Leuten wieder die seste Stellung, die Du diesen Morgen am Fuße des Hügels behauptet hast, und nimm dort die Schlacht an!"

kehren? Soll ich dem schmählichen Rufe verfallen, daß die Ruhnheit, welche mich auf eine gefährliche Stelle geführt, in ihrer Behauptung von mir gewi= den fen? Dein, Bianca! Ich ziehe einen tausendfachen Tod der Rettung meines Lebens durch eine feige That vor. Die Zeit drangt, hore mich! Das ju mei= ner Klucht bestimmte Roß foll einen edleren Zweck er= fullen helfen; wiffe, Bianca, ich habe heute nur die Wahl zwischen Sieg oder Tod. Rlieben tann und will ich nicht. Rront aber der Sieg unsere Baffen, und muffen die Feinde fliehen, bann ichwinge Dich auf Dein edles Thier, und folge mir mit verhängten Zügeln. Freudig werden meine Krieger Dir ihre Reis hen offnen, und ich werde dann auf den Schwingen

des flüchtigen Renners den Fliehenden nachsehen. Dieß ist der einzige Vortheil, Bianca, den ich aus Deiz nem Liebeswerke schöpfen kann."

Vianca's sprechende Blicke ruhten auf van Artaveld. "Keine Bitte!" sagte Philipp, "sie würde an
meinem festen Vorsatze scheitern. Meine Feinde sollen stets mein Antlitz schauen. Den Empfindungen
eines Weibes in einem solchen Augenblicke gegenüber,
fühl' ich mich zu schwach. Noch ein Lebewohl! Ein
Versteck in diesem Wäldchen bietet Dir Sicherheit bis
zum Ausgange der Schlacht. Der Himmel nehme Dich
in seinen Schut!"

"Ein einziges Wort noch," bat die Italienerin; "es gift nicht mir, und dennoch kann seine Wichtigsteit Dich vielleicht bestimmen, diese Stätte von schlims mer Vorbedeutung aufzugeben. Alls Du das Lager verlassen hattest, wurde Gilbert Mattheus von du Bois als Gefangener eingebracht. Zur Nettung des eigenen Lebens ward er zum Verräther an Walter d'Anghien. Auch du Bois hat sich aus dem Lager entfernt, um Walter und die Waise Jan Lyon's zu fangen. Der verruchte du Bois, fürcht' ich, wird ihnen ein boses Schieksal bereiten, wenn Du nicht umkehrest, um es abzuwenden; denn du Bois, wie Du weißt, hat in Deiner Abwesenheit unbeschränkt zu gebieten."

Von dieser Mittheilung der Jtalienerin schien van Artaveld tief ergriffen, und sprach: "Diese Botschaft würde für mich eine freudige seyn, ware Walter in der Schlacht gefangen worden, allein ich bedaure es, daß eine so edle Seele ein Opfer des Verrathes werz den mußte, und nicht minder bedaure ich es, daß ich den Tapfersten der tapfern Nitter, mit dem ich gerne mich gemessen hätte, nicht auf dem Schlachtselde treffen werde. Zurück kann ich jest nicht mehr, um ihn zu retten; in diesem wichtigen Augenblicke mich von meinen eigenen Schaaren trennen, hieße zum Verräther an ihnen werden. Gegen einen solchen Gefangenen wird sich übrigens du Vois gewiß geziemend besnehmen. Ist die Schlacht aus, werd ich ihn aufssuchen. Gott mit Dir, Bianca!"

"Mußt Du scheiden?" fragte Bianca. "Ge= lobt sey Gott, dann ist dieß meine lette Schmerzens= ftunde, und furder bin ich allein auf der Welt!"

"Lehe wohl. Bianca!" rief van Artaveld. "Diesfen Ruß noch, den letten! Weine nicht, damit Du meine Mannheit nicht erschütterst. Ich muß fort. Horch, die Drommete schnettert! Der Schlachtruf ist's. Welch' ein gellender Ruf zu Kampf und Tod! Es ist die Lehre unsers Glaubens, daß einst solch ein Grabton der Todten aus ihrem ewigen Schlafe zum

jungsten Gerichte wecken werde. O Bianca, sollten wir erst dort uns wieder sehen, dann moge Gott uns ser sich erbarmen, denn wir sind Beide sundige Mensschen."

Liebevoll schloß van Artaveld das Madchen an fein Berg, druckte noch einen Ruß auf ihre bleichen Lippen, und fturzte von dannen. Giner Standfaule gleich, ohne irgend ein Zeichen des Lebens, blieb Bianca einige Augenblicke auf dem Puntte, wo van Artaveld sie verlassen hatte, mahrend ihre Augen ihm sehnsuchtig folgten, so weit fie reichten. Go wie er ihrem Bliden entschwand, fturgte ein Strom von Ehranen aus ihren Mugen, indeffen das gange Gewicht ichmerglichen Berlaffensenns auf ihrer Seele laftete. Als Mitschuldige feiner unerlaubten Liebe, hatte fie ihre Macht über ihn dazu gebraucht, ihn jum Aufruhr ju verleiten; fie war's, die ihm den Abgrund der Befahr offnete. Die Schrecken der eigenen That tauch= ten nun in ihrer bewegten Geele auf, und folterten fie mit dem Wahne, Philipps Tod veranlagt ju ha= ben, wenn er in der Schlacht dieses Tages fallen murde.

Nicht selten foltert den Sunder die Ernte seiner bosen Saat; denn die Italienerin sah wohl ein, daß Philipps aufrührische Schilderhebung ihre Ernte war; und in dieser fürchterlichen, angstvollen Stunde vermißte sie jene selige Gewissensruhe, welche das Gesmüth stählet, um standhaft auszuharren unter den Schlägen des Schicksals, und mit vertrauender Hossenung. Inniger als jemals liebte sie jest Philipp, da sie einsah, wie viel sie an ihm, als ihrem einzigen Freunde auf Erden, verloren hatte.

So bewährt sich die alte und allgemeine Ueberzeugung, daß wir den wahren Werth dessen, was uns lieb und theuer war, erst dann erkennen, wenn wir es verloren haben.

Als Bianca unter den Baumen des Waldchens van Artaveld nicht mehr sah, band sie ihr Roß an einen derselben, trat aus ihrem Versteck hervor, und bestieg einen Hügel nicht weit von der Johe des Mont d'Or, welches eine ungehinderte Hecrschau über die große, vom Feinde besetzte Ebene bot. Die beiden Heere zeigten sich anfänglich Vianca's Vlicken, wegen der hinstreifenden Morgennebel, nur in theilweisen Umrissen; sie beschloß jedoch, auf dieser Stelle Zeugin der Schlacht zu bleiben, in der richtigen Vorauszsesung, von da aus dieselbe vollkommen übersehen zu können, sobald das Licht seine Herrschaft behaupten würde.

Wit unheimlichem Schweigen ruckte einige Zeit

jedes Heer gegen das andere, weil noch immer der Rebel des Gefechtes Anfang verzögerte. Nach dem Berichten gleichzeitiger Geschichtschreiber lagerte die Nebelmasse so gewaltig, daß kaum der Borblick auf wenige Schritte frei blieb, daß aber bei dem Entfalzten der Orissamme plöglich die Dünste zerrannen, und der Sonne hellstrahlende Flammen die ganze Kampsebahn beleuchteten. Des himmels azurnes Gewölbe durchzitterte nicht der leiseste Hauch des Windes, inz dessen eine weiße Taube drei Mal die Häupter der königlichen Schaar überkreisete, und zulest auf dem Schafte der Orissamme ruhte. Natürlich betrachteten die Franzosen dieses Ereigniß als eine stegverheißene Weissamg für ihre Wassen.

Als nun der aufgerollte Nebel den ängstlich forschenden Augen der Italienerin die Aussicht auf die weite Sbene dffnete, überraschte sie eine überaus herrliche und prunkvolle Scene.

Ihren flatternden Vannern folgten die verbundezten Heere, aus den vornehmften Edelleuten Frankzreichs, den auserlesensten Rittern Flanderns und deren besten Gewappneten zusammengesest; ihre helme und harnische wiederstrahlten blendend die Gluth der Sonne. Einige Lanzenführer ritten auf reichverzierzten stahlgepanzerten Rossen, Andere zu Fuß trugen

ben Vogen oder die gewaltige Streitart, und so dicht geschlossen waren ihre Reihen, daß das ganze Heer einen einzigen, undurchbrechbaren, unbezwinglichen, ehernen, voranschreitenden Leib zu bilden schien. Im Pompe ihrer reichen Wappenröcke schmetterten die Herolde auf ihren stattlichen Rossen den freudigen Schlachtrus.

Van Artaveld vernahm ihn, und reihte feine Schaaren, mit dem Befehle, vorzuruden. Sochauf jubelte in Rampfesluft das Berg bes tapfern Philipp, als die Feinde, so zahlreich und wohlbewaffnet, her= anklirrten, jur fraftigen Bertheidigung fich mannlich anschickend. In seiner Seele war tein Raum mehr für' irgend einen andern Bedanten, als für ben bes unerichutterlichen Muthes und des Borfages großer Waffenthaten. Auf ein von ihm gegebenes Zeichen erscholl ein einziger gellender Rlang der Drommeten, und mehr als hundert Donnerschlunde spruhten dem Reinde Tod und Berderben entgegen. Mun fturite van Artaveld, das erfte Entfegen über die Wirkung der Geschute unter ihnen benügend, mit blankem Schwerte auf die Reinde, um eine Entscheidung her: beizuführen. Hierauf befahl er einen Angriff Mann gegen Mann.

De Cliffon erkannte diefen Hugenblick ber Ent-

Scheidung, und gewahrte die von van Artaveld gege= bene Bloge, durch fein allzurasches Vorrücken die feste Stellung am Fuße bes Bugels verloren ju haben. Sogleich gab er den Befehl, das Heußerste zu versu= chen, um diefen wuthenden Unfturmer von allen Geis ten eingeschloffen. Unverzüglich machte der linke Flus gel unter dem Grafen von Flandern, und der rechte unter Montmorenci, halbfreisformige Bewegungen, indeffen de Cliffon mit dem Bortrabe und dem Mittel= treffen voranfturmte. Dun entfpann fich ein furger, rafender und entscheidender Rampf; denn die Rlaman= der ringsum eingeengt, konnten ihre Rraft nicht mehr gebrauchen; ihre furgen Schweren Reulen vermochten nichts auszurichten gegen die Lanzenspigen ihrer Feinde. Wie umftrickt von den Wirren des Sandgemubles. fielen fie bald unter den Streichen, ja Biele von ihnen mußten fogar unter der Laft von Todten und Bermun= ten erfticken, die auf fie fturgten.

Ju spat bedauerte van Artaveld seinem Fehler, und schlug sich jest an der Spisse einiger weniger muthiger Manner mit einer schier übermenschlichen Gewalt durch die Feinde, Alles um sich her in den Tod schleudernd, und rannte dahin, um wo möglich wieder seine frühere Stellung auf dem Mont d' Or zu gewinnen. Klar ward es ihm, daß sein Stern

erblichen sen, aber wehren wollte er sich bis zum letzten Athemzuge. Doch eine feindliche Schaar kam ihm rasch auf den Nacken, seine Gefährten sanken unter ihren Streichen; nicht ein Einziger entkam, und zuletzt stürzte auch Philipp van Artaveld, aus zahllosen Wunden blutend, leblos nieder. Mit diesem Waffenglücke sich begnügend, ließen die Feinde den Erschlagenen liegen, und rannten zurück in die tobende Schlacht.

Bianca sah Philipp sturzen; sie eilte herbei, um ihm so viel als in ihren Kräften stand, zu helfen. Auf den Knieen neben ihm ließ sie sein Haupt in ihre Arme gleiten, und nahm ihm den Helm ab, der die zweiselhaften Spuren der tödtlichen Wunden trug; dieß Alles war augenblicklich geschehen. Aber kaum sah sie die todtenbleichen Züge, die gebrochenen Augen, und die starren Lippen van Artaveld's, als sie sein Haupt, ohne es zu gewahren, von ihrem Busen, an welchem es ruhte, hinunter sinken ließ, und mit geschleten Händen sammerte: "Großer Gott, er ist todt!" Nur diese Worte sprach-sie. Das Blut in ihren Abern erstarrte zu Eis, und einige Augenblicke schien sie, ob der Wirklichkeit dieses unvermutheten grauenvollen Ereignisses, versteinert zu seyn.

Bianca raffte fich jusammen. Behutsam jog fie

der Leiche den Hannisch ab, rieb Philipp's Handgestenke, die Stirne und die Brust; aber die Pulse schlusgen nicht mehr, das Blut stockte. Während Vianca's vergeblicher Versuche, Philipps entschwundenes Leben wieder zu wecken, vernahm sie Fußtritte. Wie rasend rief sie: "Sie suchen seine Leiche, aber der Todte soll ihnen nicht zum Siegeszeichen dienen, denn todt, ach, todt ist er ja! Vielleicht gelingt es mir, ihn an einen andern Ort zu schaffen; mit meinem Mantel will ich sein Antlit verhüllen, damit er, wo möglich, von ihnen nicht bemerkt werde!"

Nash warf die Italienerin ihren Mantel auf das Haupt des Erschlagenen, und strengte sich an, ihn nach jenem Hügel zu ziehen, der ihr Standpunkt wähzend der Schlacht gewesen war. Indem sie sich bückte, sausete es durch die Luft, und sie sank auf den Todten hin, von einem Pfeile, dem vielleicht ein Zufall aus dem Kampfe dahin führte, in die Brust getroffen; denn zur Unterstüßung des van Artaveld war la Nuitee mit einer Schaar herangeeilt. Zur Nettung des helz denmüthigen Feldheirn kam diese Hüsse zu sprät, aber früh genug, um noch den Sieg der Berbündeten in Frage zu stellen. In der Ebene hatten sich jest alle Streitenden eingekeilt, und einem Plänkerhaufen mußte der Pfeil entschwirrt seyn, welcher den Blutz

born von Bianca's Herzen aufriß. Jener Haufen rannte aber unverzüglich wieder in die Sbene hinunter, und kein menschliches Wesen, außer den Todten und Verwundeten, war mehr auf dem Mont d' Or zu finden.

Während die arme Vianca stöhnend in dem Blute lag, das ihrer Bunde entquoll, streifte eine Horde lumpichter Nachzügler des Heeres der Empörer dem Hügel zu, meistens Weiber aus dem Abschaume des Pobels von Gent, lange, scharfgeschliffene Messer tragend, um der Halbheit des Schlachtgeschieses nachzuhelsen, den verwundeten Feinden das Garaus zu machen, und die Todten ihres Goldes oder ihrer Kleinodien zu berauben. Auch die Here Ursula war bei dieser Naubmordbande, aus Gräueln Wonne saus gend; sie hatte sich dem Zuge nach dem Mont d' Or angeschlossen, um die verruchte Schlächterei der versfesten Genter Weiber auszubeuten.

Das Prunkgewand der unglücklichen Italienerin reizte die Habsucht des Mordgesindels, und Ursula, das Opfer ihrer Raubgier und schändlichen Umtriebe erspähend, sprang hervor, und bedrohte mit dem Dolche die Verwundete, indem sie mit wildem Taumel schrie: "Da siehst Du die Wahrheit dessen, was ich vorausgesagt! Dein Geliebter liegt toot an Dei-

ner Seite, und des Lebens heißer Springquell entsftromt Deiner eigenen Brust. Die Geister der Holle umgaukeln Dich, Deiner ausfahrenden Seele harrend, und Ursula sendet Dir ihre Fluche nach!"

"Blutgierige, schändliche Kreatur!" ächzte Bianca, "erschienst Du, um noch die letzten Athemzüge meines Daseyns zu vergiften? Ohne Dich würde jetzt kein Berbrechen auf meiner Seele lasten! fort von mir! Meine Unschuld, deren Deine Verführung mich beraubt hat, kannst Du mir nicht wieder geben; vergönne mir also doch die wenigen Augenblicke zur Buß! Las sie mir zur Aussöhnung mit Gott!"

"Nein," entgegnete Ursula, "Dein Tod soll schmachvoll seyn, wie es Dein Leben war. Bergesbens sollst Du zu Gott-slehen, so lange ich hier mit meinen Bersuchungen Dich zwinge, an der ewigen Barmherzigkeit des Himmels zu verzweifeln. Vianca, ich vergelte Dir jest all Deinen Hohn und Deine Vorzwürfe, womit Du mich vor der Schlacht überhäuft hast. Nicht das leste Stöhnen Deines brechenz den Lebens soll meine Rache hemmen; ich will es mit der ganzen Qual des Entsesens erschweren."

"Bei Gott, Dein Anblick erfüllt mich mit Schreschen und Pein," erwiederte die Italienerin. "Beische von mir, Beib, oder willst Du nicht, so durch=

stoß mindestens mit Deinem Dolche mein Herz, beschleunige das Ende meines schwindenden Lebens, und überhebe mich dadurch der Marter Deiner Gegenwart."

Hohnlachend versetzte Ursula: "Nur dieser einzigen Bitte von Dir stimme ich willsährig bei; sie soll nicht unerhört bleiben. Stirb, stirb, und fahr der Berdammniß zu!" Also fluchend faßte die Here ben Dolch mit beiden Händen, um das Herz ihres unglücksseligen Opfers zu durchstoßen; doch rasch und sest umsschlang ihre beiden Arme ein Mann, der ihr unbeslauscht in den Rücken gekommen war, indessen ihren Mordgesellinnen fernhin die zerstreuten Leichname beraubten. Der Dolch entglitt vor Schrecken ihren Händen, und umschauend erblickte sie Herrn Simon van Bet, den Bürgermeister von Gent, welcher, von einigen Reisigen umgeben, noch zur rechten Zeit ersschienen war, um die Italienerin im Scheiden ihres Lebens dem wüthenden Ungeheuer zu entreißen.

Ueberzeugt, daß Bianca's schwere Bunde dringend des Beistandes bedürfe, konnte Herr Simon mit ihren blutgierigen Feinden keine Zeit verlieren. Er sprach nur: "Jest bist Du in meiner Gewalt, Auswurf aller Heren! Gedachtest Du, jenes sterbende Mädchen abzuschlachten, um sich des Schmuckes an

ihrem Leibe zu berauben?" He da! befahl er seinen Begleitern, "bindet sie, schleppt sie in das franzosische Lager, sagt, es geschehe auf meine Anordnung, und der tausendsach verschuldete Tod wird sie schnell ereizten. Auch der Herzog von Burgund ist auf irgend einem Wege hinter alle ihre Schliche wegen der Brückezu Commines gekommen, und ersuhr erst heute noch, daß die Gräfin von Artois einer unerklärbaren Kranksheit unterlag, nach allen Anzeichen in Folge eines Gestränkes von der Hand dieser Rasenden. Fort mit ihr! Ein Pechfaß und ein Scheiterhausen werden ihr mit Vergnügen beschert werden."

Ursula schleuberte einen durchbohrenden Blick auf Herrn Simon. Sie wollte das Wort nehmen, aber der edle Bürgermeister, der nur noch für die der Itaslienerin nöthige Hülfe Sinn hatte, gab seinen Gestährten ein Zeichen, welche die Here fortrissen, deren Berstuchungen der Zurückgebliebenen bald in der Ferne verhalten. Unter dem Beistande von einigen seiner Begleiter, richtete Herr Simon das verwundete Mädschen auf, und versuchte das aus der Brust rieselnde Blut zu stillen. Bianca's dankendes Auge ruhte auf dem wackern Menschenfreunde. "Die Hülfe kommt zu spät," stöhnte sie; "ich fühle, daß mein Leben enz det, in wenigen Minuten werde ich in den Armen des

Todes liegen. Bergeutet alfo nicht langer Eure Dube an mich, der ich nicht im Mindesten wurdig bin, Euer Berg ist mitleidig; betet für mich zu Gott, ersieht seine Barmherzigkeit für mich, denn ich bin fast zu schwach dazu!"

"D Du beklagenswerthes Madden," jammerte Herr Simon, "wie traurig ist Dein Tod in einem Gewande, das Deinem Geschlechte fremd ist, auf einem Sden Hügel, im Bereiche einer Schlacht, ohne eine andere Tröstung, als die eines Greises, der zu schwach ist, Dir zu helfen!" Er zerdrückte eine Thräne in seinen Augen, und suhr fort: "Bielleicht gelingt doch Eure Rettung noch. Laßt Euch von meinen Leuten forttragen, damit die Tröstung eines Priesters Euch das Sterben erleichtere!"

"Der Augenblick drangt sich heran, der mich zu Gott bringt; die leiseste Erschütterung wurde meinen Tod beschleunigen, und jede Minute ist für mich Gewinn. Dallihr Heiligen und Engel, liepelte sie, mit schwachem, gebrochenem Blicke zum himmel, "wie kann ich vor dem Angesichte Gottes erscheinen, da ich mein Leben zu Verletzung seiner heilige Gebote misbrauchte?"

"Erscheine vor seinem Untlige," wie ein Rind vor seinem schwer gekrantten Bater! bekenne Deine

Sunde, und vertraue auf seine allerharmende Liebe! Und ich, der ich als Dein Mitbruder in der großen Bamilte der sundigen Menschheit an Deiner Seite stehe, ich wag' es pam Rande Deines Grabes, armes Weib, den Trost Dir zu ertheiten, daß unser Aller Water im himmel seine reuigen Kinder verzeihend aufenimmt, gleich dem Hirten, der die verirrten Schäfzlein wieder zur Heerde führt."

Herr Simon fprach biese Worte knieend. Er umschloß Bianca mit seinen Armen, lehnteihr Haupt an seine Brust, faste ihre beiben Hande, und fiehte in einem inbrunftigen Gebete zu Gott um Gnade und Erbarmen für die scheidende Seete. Die Italienerin regte die Lippen, wie zum Gebete mit dem trostenden Greise. Um Schlusse des Gebetes neigte sie ihr Haupt. Simon schaute ihr in das Antliß; schon waren noch die Züge desselben, aber bereits ohne allen Ausdruck; ihr Geist hatte sich aus der Hulle emporgeschwungen.

Nach einer Pause ließ Herr Simon die Leiche behutsam auf den Boden gleiten. Mit einer trauernben Wendung des Hauptes, und die Thränen trocknend, klagte er: "Unglückliches Mädchen, jest haft Du vollendet! Zwar lebtest Du in Sunden, aber Dein Streben war ein Vorbild für Alle durch Demuth und Reue. Und wer wagt es, mit einem prüfenden III. Ih.

Distress on Google

Blicke in sein Inneres, ben ersten Stein auf einen Sunder zu werfen? Ich willschon dafür forgen; arsmes Madchen, baß Deine Gebeine in geweihter Erde ihrer Auhe finden, und gelingt est mir, Dir diesen Liebesdienst erweisen zu konnen, so darf auch kein Spott Deine ewige Freistätte entheiligen.

Der Burgermeifter befahl nun feinen Begleitern: "Druckt ihr die Mugen ju, und verhallt ihr Antlis mit jenem Mantel! Ich muß unverzüglich ju bem jungen Ronige von Frankreich. Bas ich ihm gu fagen habe, ift fo aufferft bringend, dag nur ein folches Er= eigniß meine Gile verzogern tonnte. Faßt biefen Plat wohl in's Muge, und tehret bann gurud, um Die Leiche ju holen. Doch, beilige Jungfrau, mas habt ihr aufgedeckt? Das muß ich ichauen? Ban Artaveld's Leiche neben Bianca ! O fchmeralicher, herie gerreiffender Unblick! Mein edler, lieber, ritterlichet Mitburger! Du mußteft fallen, in ber Bluthe Deines ruhmlichen Dafenns, und mir mar's beschieben, es D wahrhaftig, bas ift eine grauelvoffe zu schauen! Stunde! D Stadt Gent! Stadt Gent! jest bift Du eine aufgegebene Stadt, benn van Artaveld ift gefallen; o van Artaveld!"

Ein Strom von Thranen stuffte aus herrn Si= mon's Augen über die Leiche hin. Endlich raffte er seinen ganzen Muth zusammen, und ließ bis zu seiner Rücktehr einen Wächter bei den Leichen Philipps und der Italienerin zuruck. "Mein langeres Verweitlen," sagte er, "tonnte noch ein theures Leben diesem schrecklichen Tage opfern. Ich muß den König sprechen. Vorwärts also; wir werden bald diesen Hügel in une serm Rücken haben!"

Herr Simon kam auf ber Ebene an, wo er das Toben der Schlacht durch einen Umweg zur Nachhut des Heeres umging, bei welcher Karl feinen Heerbann anführte. Eben als Herr Simon eintrat, sprach der König mit den Edlen von Montmorenci und Saint Py, welche er zu bereden suchte, diese entfernte Stellung aufzugeben, und mit ihm in die Schlacht zu stürzen.

Bald kam der Bürgermeister an die Seite des jungen Monarchen, dem er in Geheim einige Worte zustüllisterte, indem er den Ring ihm wieder zustellte, welchen er zum Vollzuge seines Vefehles empfangen hatte. Den Inhalt dessen, was Herr Simon dem Könige mittheilte, wird der Leser später erfahren. Wie sie auch lauten mochte, sie wirkte mit sichtbarer Gewalt auf den König; denn man bemerkte, daß er die beiden ihm befreundeten Nitter durch ein Zeichen näher kommen hieß, und äusserst lebhaft mit ihnen sprach.

19

Am Schlusse ber Unterredung erlaubte sich Karl, wider die Verfügung seiner Oheime zu handeln, die an dieser Stelle für die Sicherheit seiner Person gesforgt hatten. Er gab den Vefehl, vorzurücken, und zog bann, Montmorenci, Saint Pp, und den wackern Bürgermeister von Gent zur Seite, mit seiner Kriegssschaar zu einem Unternehmen von bannen, wovon wir noch Aussührlicheres erzählen werden.

## 12.

Der Führer der Weißkappen, Peter du Bois, sah seinen Unschlag mit dem gewünschten Erfolge geströnt. Herrn Walter d'Anghien und Anna mit deren Begleitern, erreichte und überfiel er noch auf dem Wege jum Magdalenenkloster, und brachte nun Beide als Gefangene in sein Lager. Herr Walter befand sich jest, entwassnet, und wie ein gemeiner Verbrecher gebunden, im Zelte des du Bois. Walter bewährte eine würdige Haltung, und sein Antlist trug das mannliche Gepräge jener in seinem Innern gahrenden Entrüstung, die er, ungeachtet aller Selbstbeherrsschung, dennoch nicht so ganz niederzukämpfen vers

mochte, daß fie den Gram feiner geliebten Unna nicht noch mehr verftartt hatte.

Die Walfe stand an seiner Seite. Beschmußt und zerfest war ihr Gewand von der roben Faust, welche sie gewaltsam von Walter riß; obgleich dieser sein Aeusserstes gethan hatte, sich und ihr die angste lich an seinem Busen hing, die Freiheit zu erkämpfen. Blasse des Todes im Antlige der Jungstrau, verrieth ihren Schrecken über ihre, und Walter's Gefangene nehmung. Ihre ganze Seele faßte nur noch einen einzigen Gedanken, den surchtbaren Gedanken, ihren Geliebten in der Gewalt des Peter du Bois, seines erbittertsten Feindes, zu sehen. Dieser Gedanke raubte ihr jede Hoffnung.

Schweigend zitterte Anna am ganzen Leibe, und die Angst der Spannung druckte sich in jeder Miene ihres sprechenden Antliges aus. In diesem schauders haften Momente befand sie sich in der Lage eines Seesfahrers, dessen an einer Klippe gestrandetes Schiff umtoset ist vop der wilden Brandung, und der nur noch zitternd und bebend seine Blicke auf die heulenden Wogen werfen kann, um zu bemessen, welche von ihnen zuerst ihn und alle seine Hossnungen auf ewig in den Abgrund reißen werde.

Im gangen Belte hatte nur bu Bois einen Gig.

Ein Siegesstolz leuchtete aus seiner Miene, welcher, vermischt mit bem ihm eigenen boshaften und spottisichen Wesen, dem Ausdrucke jener Lust glich, die in einem Teufel aufbligen mag, der die Seele eines Menschen gekapert hat. Mit angebornem Blutdurste ergobte er sich an der Ausspinnung der Qualen der Opfer seines Hasses und seiner Gewalt.

Nach einer Weile richtete er seine höhnischen Worte an Herrn Walter: "Unbestegbarer d'Anghien, Deine vermeintliche Meisterhand im verwegenen Lanstenschwingen gegen bas Leben der Genter = Bürger, dünkt mir ja die schnoden Ketten eben so hochherzig zu tragen, wie nur irgend ein Verbrecher in Deines Oheims Verließe, unsers allerhuldreichsten Grafen bon Klandern.

Mit Verachtung schaute Herr Walter auf ihn, der ben Frechen kaum einer Untwort werth hielt, und erwiederte nur: "Mensch von gemeiner Abkunft, der Du bift, und noch gemeiner an Geist und Seele als durch Abkunft, mit Dir verliere ich keine Worte."

"Reine?" entgegnete du Bois; "hm, und boch-waret: Ihr geneigt, ungeachtet meiner gemeinen Ubstunft, mein Blut mit dem Eurigen zu vermischen; denn diefes Madchen ift meine Berwandte, die Ihr

von mir, ihrem natürlichen Befchüher, zur Frohnung. Eurer Lufte abgezogen habt."

Meber diese Beschimpfung Annens zornentbrannt, brach Walter sein Schweigen durch die rasche Erwies derung: "Das ist eine Lüge, und Ihr seyd frecher als frech, wenn Ihr dieses Wesen Eure Verwandte nennt, das an Reinheit den Engeln des himmels gleicht."

penüht, die Qualen der Gefangenen zu verlängern; "wenigstens kann ich Euch die Rechte meiner Verswandschaft dadurch beweisen, daß ich vor Euern Augen mit ihrer Hand denjenigen belohne, durch dessen Beis stand es mir gelang, Flanderns Helben, den unbesiegsbaren d'Anghien, zu fangen und zu binden."

Anna ermuthigte sich, zu sprechen: "Euch steht tein Recht zu über mich, du Bois," sagte sie mit festem, aber bemessenem Tone. Mein sterbender Vater ersnannte Euch nicht zu meinem Vormunde, und mir fehlt es weder an Freunden noch so ganz an Beistand, als daß ich jemals mich aus freiem Willen den Zusmuthungen der Willtur sügen wurde."

"Schweig, schweig, mein holdes, gefangenes Bogelchen," erwiederte du Bois; "Deine Flügel find gebunden; wir druden Dir die haube über bas Ropf-

chen, und stellen Dich auf die Stange, bis es uns genehm ift, Dich fliegen zu laffen; zerstattere also Deine Febern nicht, was ja doch vergeblich ware. Bevor wir aber einen Beschluß hinsichtlich Deiner fassen, richten wir noch einen Vorschlag an diesen Ritter von der gefesselten Hand."

"Du Bois," sprach Anna wieder, "wenn Ihr auch Lust habt, Euch selbst so wegwerfend und gemein zu behandeln, so laßt doch, ich bitte Euch, wenigsstens aus Achtung vor dem Blute, mit dem Ihr verswandt seyd, aus Achtung vor meinem im Grabe ruhenden Vater, diese Rohheit gegen jene weg, die in Eure Gewalt gerathen sind. Schämt Euch, Gesfangene zu verhöhnen!"

"Schamen?" versehte du Bois. "Der Gedanke erfüllt mich mit Scham, Herrn Walter nun um eine Gunst bitten zu mussen, ja um eine Gunst zu seinem eigenen Besten, um mich des Grames zu überheben, dem Gerichte beizuwohnen, und das Todesurtheil zu fällen über einen so Unbestegbaren. D'Anghien," suhr er in ernsterem Tone fort, "selbst als Held konnt Ihr den Menschen nicht ausziehen, und darum muß Euch, dunkt mir, das Leben immer lieb bleiben. Wollt Ihr die Bedingungen vernehmen, deren Erfülzlung es Euch sichern möchte?"

Eurer Hand empfangen "erwiederte Herr Walter, "fo werde ich nicht so trief sinken, edwon Euch anzus nehmen, und könnte ich es mit einem einzigen Worte einlösen. Verschont mich mit Euren Unträgen!"

Mit gefalteten Sanden bate ihn Unna schnell: ,,O sprich nicht so! Hore ihn! Reize ihn nicht! Lebe, vlebe! Scheldenicht for immer von mirk!

"Nunthablich doch wenigstens die Erlaubnis mit der Dirne zu fprechen," dußerre du Bois, "und will aber auch gleich ohne weiteres davon Gebrauch machen. Herr Walter d'Anghien, gebt jest der Wahrheit ges maß Red und Antwort auf alle meine Fragen, und Euer Leben wird nicht gefährder. Benehmt Ihr Euch überdieß klug dabei, so kann sich's wohl auch ereige nen, daß ich nach dem Ausgange der Schlacht, zur Bergütung dessen, was Ihr in unserer Sache gethan, Euch mit diesem holden Vhzlein frei fortzustiegen vers gönne, damit Ihr dann Beide auf der nämlichen Nestesprossen, und beantwortet sie mir!"

"Erfpart Ench Enre Fragen," entgegnete Herr Walter, "auf die ich eben so wenig eine Antwort geben, als jemals Euere Gewaltthätigkeit, womit Ihr mich meiner Freiheit beraubt, anerkennen werde. Ihr

send nur der zweite Besehlshaber Eurer beklagenswers them Truppen. Ich begehre, daß mannmich van Artaveld gegenüberstelled Er ist zwar ein Empdrer, aber der Einzige noch unter Euch, dem die Grunds sähe der Ehre, ungeachter seiner irrigen Auffassung derselben, heilig sind. Ordnet an, daß ich ihm vors gestellt werde!

"Wer hat das zu befehlen?" fragte du Bois hoche muthig. "Mir ist dieselbe Gewalt eingeraumt, wie van Artaveld; ich bin weder sein Page noch sein Rnappe. Wist jedoch, daß mein Wille nicht genügen würde, Euch vor ihn führen zu lassen. Schon seit langer Zeit steht Philipp Eurem Bundesheere gegensüber; 1a Nuitee ist zu seinem Beistande nachgezogen, und du Bois ist und bleibt hier Oberbeschlschaber. Van Artaveld kämpft in diesem Augenblicke ohne Zweisel auf dem Mont d'Or."

"Und ich hier!" rief Walter klagend aus, da der muthige Jungling Alles, nur nicht den Schmerz seiner heimtücklich = feindlichen Gefangennehmung erztragen konnte. "Elender, verfluchter du Bois, Du hast Dich wie ein feiger, erbärmlicher Sclave gegen mich benommen, hast mich im Rücken angegriffen, gefangen und gebunden, hast mich außer Stand gesett, mit meinen tapfern Wassengefährten zu kämpfen, und

mich mir selbst zu einer verächtlichen Last herabgewürz diget. Zieh Dein Schwert, und durchbohre mir das Herz, so hast Dusan mir das erste Werk der Barms herzigkeit gethan, dessen sich je ein Mensch von Deis ner Hand erfreuen durfte!"

Ohne zu antworten, als ein Meister verruchter Bosheit, zog du Bois nur langsam sein kurzes Schwert aus der Scheide.

Anna eilte auf ihren schändlichen Verwandten zu, ließ ihre Hände auf seinem Arm ruh'n, und flehte: ,,O lege keinen Werth auf seine Worte; sie sind d'Anghien vom Wahnsinne eingegeben. Du hast ihn zur Raserei getrieben; o verschone ihn, verschone ihn!

"Bringe ihn dahin, meine Vorschläge zu versnehmen," erwiederte der Hauptling der Beißkappen, "und ich gelobe Dir bei der Sache, für die ich kämpfe, gelobe Dir bei dem Grabe meines Vaters, gelobe Dir bei Allem, was Du selbst meinem Schwure unterslegst, daß er unversehrt bleiben soll, wenn er meinen Wünschen entspricht. Sprich mit ihm, wenn-Dir an seinem Leben etwas gelegen ist!"

Anna nahte sich jest ihrem Geliebten, der in seiner gangen Erhabenheit vor ihr ftand, seiner großen Seele sich bewußt, jeder Boll seines Antliges manns liche Todtesverachtung; denn nur sein Todtesurtheil-

erwartete er aus dem Munde seines herzlosen Feindes. Anna schlang ihre Arme um ihn, schaute ihm in's Auge, und beschwor ihn mit den zartesten Ausdrücken herzinniger Besorgniß, die Bedingungen ihres uners weichbaren Berwandten anzuhören. "Thut's mir zu Liebe, nur mir zu Liebe," slehte sie; "gedenke Deis ner mühevollen Bewerbung um mein Herz; erinnere Dich meiner zärtlichen Liebe von damals und jest; vergiß nicht, daß kein Freund auf Erden mir schüßend zur Seite steht außer Dir, und zeigt sich noch ein Mittel, welches Dich mir retten kann, so stoß es nicht von Dir! Laß mich arme Waise nicht freundlos durch die Welt wandern, — höre, was du Bois Dir zu sagen hat!"

Herr Walter umarmte das Madchen, in so weit die Fesseln ihm den Gebrauch seiner Hande vergönnten wobei ein angenblicklicher Grimm seinen ganzen Leib durchzuckte; mit festen, zärtlichen Blicke auf die Gesliebte, drückte er einen Kuß auf ihre Wange, und richtete dann die Worte an du Vois: "Sprecht, was Euer Vegehren ist!"

"Ihr moget meine Bedingungen vielleicht hart finden," begann der Weißkappenhauptling, "aber ich kann teine andere machen; auch will ich Euch nicht zus

muthen, die Waffen gegen Euern Oheim, den Grafen von Flandern, ju tragen."

"Deffen werdet Ihr Euch auch nicht erfühnen!"
entgegnete Walter entruftet."

"Ruhig, ruhig!" bat Unna, "laß Dich nicht von Unwillen gegen ihn hinreißen!"

Du Bois sprach weiter: "Ich wunschte von Euch nur Gine mahre Antwort auf die Fragen, die ich an Euch richte. Erstens: wie start ist das frangosische Heer, das gegen uns zieht?"

"Sinlänglich ftart zur Zuchtigung von Emporer," antwortete Walter. Unna ließ einen bittenden Blick auf ihrem Geliebten ruhen.

"Antwortet gevade heraus," versette du Bois, "und nicht frech ausweichend! Ich verstehe in solchent Dingen keinen Spaß. Alford wie groß ist die Zahl des feindlichen Geores? Ift es ganz auf jener Ebene aufgestellt, oder folgt noch ein Zuzug nach?"

"Genug mit Euern Fragen!" antwortete der Jüngling. "Welche Meinung habt Ihr von meinem Charafter? Erwartet Ihr eine Beantwortung von Fragen, die mich zum Verräther stempeln würde? Wisse, daß ich gleich sehr Dich verachte, wie Deine Urglist. Zwar wird mir von Euch nicht zugemuthet,

das Schwert gegen meinen fürstlichen Gebieter zu teheren, aber daß ich durch meine Aussage an ihm zum Berräther werde, das verlangt Ihr von mir. In der That, ein schlauer Ausweg, wie er von der Bersschmitztheit eines Schurken, und von dem Muthe eines solch en Feindes zu erwarten ist."

"Ihr nehmt also die von mir gemachten Bedings ungen nicht an?" fragte der Befehlshaber der Weiß: kappen.

Intrag," erwiederte Walter.

"Macht Euch denmach auf den Tod gefaßt!" rief du Bois, und schickte sich an, das Zelt zu verlassen. Unna vertrat ihm den Weg, warf sich zu seinen Kußen, umklammerte seine Knie, und flehte inbrunstig, das Leben des Walter d'Anghien zu schonen; allein der unerweichbare du Bois rist sich von ihr los, und wollte hinausstürmen. In ihrer Verzweislung griff Unna jest zum äußersten Mittel, von dem sie noch eine mögliche Aenderung des blutdürstigen Entschlusses in der Seele des du Bois glaubte hossen zu dürfen.

"Du Bois," sagte sie, muhsam nach Fassung ringend, "ist auch Euer Herz gegen jedes Erbarmen mit Undern versteinert, so habt doch wenigstens Mitleid mit Euch selbst. Noch kennt Ihr das Schicksal der

Schlacht nicht. Moglich bleibt es doch immer, daß Ihr gefchlagen und fo in die Enge getrieben werdet, daß Ihr die Flucht ergreifen, oder die Bedingungen der Feinde annehmen muffet. Meberlegt demnach wohl, wie nutlich Euch d' Unhien als Gefangener bis ju jenem Zeitpunkte: senn tann! Man legt einen fo hohen Berth auf fein Leben, daß der Graf jur Rettung defs felben gewißt jedes Opfer beingen wollte. it Ueberlegt dieß, und verfahret for daßifihr nicht durch zu späte Rene für den Mangel an Besonnenheit buffet. 18 1818 165 Gelbft der hartnackine du Bois mufice von ber Wahrheit dieser Bemerkung ergriffen werden, welche vom flarften Berftande jeugte, und von Unna fur ben letten Unter ihrer Soffning gehalten wurde. Das schweigende Rachdenken ihres Betters ließiffe vermus then, daßer unichluffig fen ... Inifden Rurcht und Soff: nung Schwankend heftete Unna ihre Blicke auf bu Bois, indeffen auch Balter, obgleich ihm der Tod er= munichter war, als ein schmachvolles Leben, nicht un= empfänglich ein Mittel fich darbieten fah, ohne Berrath an feinem Oheime und Rurften fur die Beliebte fein Leben retten gutonnen.

Eben schiefte du Bois sich an, zu sprechen, als Einer seiner Krieger mit der Meldung in's Zelt stürzte: "Ban Artaveld ist todt! Ein Kundschafter sagte

aus, er sey auf dem Mont d' Or gefallen', und zwar, wie es heiße, unter dem Schwertendes Ludwig von Flandeut! Warten ben Gemerten des Ludwig von

Diefe Runde, eufchutterte felbft bu Bois. Die hochherzige Seele Des Rampfes für die Freiheiten Der Stadt Gent war dabin! ,,Ban Artaveld todt?" rief et, "und durch Ludwigs Schwert? Go moge denn fein Tod furchtbar gerächet werben! Blut fur Blut, fo mill's die Berechtigfeit: Saf Dudwig, Du follft nicht lange: Deines Trinmphes Dich erfreuen! Das Behgeheul ber von Dir mit Angen getretenen Stadt Gent über van Artavelde Tod ; foll bei der Runde von d'Anghiens letten Stunde in Deinem eigenen Jammer bas rachende Echo finden ! Muden auch in diefer Stunde zehntaufend Feinde gegen mich an; und: wird auch, foiet gweifellos, .: die tommende mich nicht mehr unter den Lebendigen treffen, fowill ich doch den Erschlagenen rachen. Derr Walter . Euer Loos ift gemorfen; Tod van Arteveld's hat es entschieden."

"Ich bin auf den Tod gefaßt," sagte der muthige Jüngling. "Nan Altaveld's Tod auf dem Felde der Ehre, diesen Bunsch jeder muthigen Geele, muß ich jeht um so schmerzlicher beneiden, da ich nur Deiner Schlechtigkeit und Deiner Berrätherei erliege."

"Fehlgeschoffen!" rief du Bois. "Die Ochlinge,

the welche du fielest, verdaufst din dem Gunftlinge Deines Oheimes, Gilbert Mattheus; er war Dein Berrather."

derteid Anghien; "dann mußte er wohl vergiftet seyn! D. Anna! meine Ehre ist dahin, gebrochen, verrathen; ich selbst bin das Todesopfer der Heimtucke des niedersträchtigsten Sclaven, — kann mir noch Schlimmeres begegnen? Und doch harret meiner noch die entsetzlichste aller Qualen, Trennung; nach Trennung von Dir.

: : 19, Dein, nein!!! rief Innam "ich tann, ich will diese Trennung von Dir micht eurragen. Du Bois wird nicht gefühllos fenn: 3ch will zu feinen Sugen fturgen, und eher von ihnen mich gertveten laffen, als auch nur einen feiner Schritte gu Deinem Berderben gestatten! Und mit der frummen Gprache ber Berzweiflung im ihren Bugen flehte fie ju ihrem Wetter: Du Bois, wenn nicht alles menschliche Dittleid in Eurem Bergen erftarrt ift, fo handelt nicht graufam an einem Unschuldigen. Berr Balter d' Anghien jog bas Ochwert nur, um fur die Sache feines Oheimes ju tampfen, wie van Artaveld für Gent. Die Burfel des Rriegsgeschickes fallen ungleich. Ban Artaveld wurde nie eine graufamme Sufine feines Todes 20III. Thi.

zugeben. ) habt alfo Erbarmen, ich bitt! Euch, habt Erbarmen!"

"Ihr hort ihr flehentliches Bitten," fagte Du Bois zu' Herrn Walter. "Belche Gegenvorschläge tonnt. Ihr zur Rettung Eures Lebens mir machen?"

"Nur geziemende!" antwortete d'Anghien.
"Blickt auf mich; du Bois! Ich stehe als nächster Berwandter des Grafen von Flandern vor Euch, als Stellvertreter der Macht meines Oheimes, in dessen Namenuch Euch für einen Berrather erkläre. Legt die Wassen nieder, entlaßt die Schaaren der Empörer, und sieher zu mir um Erbarmen: Dieß sind meine Borschläge, die einzigen, die mir möglich sind."

"Eben sinne ich darüber nach," versetzte du Bois "was in Euch überwiegend ist, Raserei oder Thorheit. Ihr kommunit wie ein einfältigen Banderer vor, der einen Wörder um Schonung seines Lebens gegen das Versprechen hittet ihn dasür bei nachster Gelegenheit baumeln zu sassen. Ihr habt viel Muth; bleibt also standhaft bis zum Lode; ich ergöße mich an Eurem Wahnwise, obgleich Ihr mein Feind seyd. Ich will Euch sogar eine Gnade erweisen, wiewohl Ihr nicht darum gebeten habt; Ihr sollt wie ein Mann sterben, nicht durch den Strick, wie ein Hund. Dies hochs sahrende Lerz sollen meine Kampfer mit ihren Pfeilen durchbohren: meine Vogenschützen follen Euch

Und wieder stürzte Unna zu des Ungeheuers Füßen, und wieder flehte sie mit dem Aufschrei der Verzweifzlung: "D tödtet ihn nicht," bat sie; "dürstet Euer Tiegerherz nur nach Blut, so laßt mich für ihn sterben! Foltert, mordet mich, nur tödtet nicht Walter! O gedenkt Eures eigenen Tades! Auch diese ernste Stunde wird schlagen; vergiftet sie nicht durch die Erinnerung an einen blutigen Mord!

verächtlich wegdrängte, "laß mich! Was ich beschlossen habe, wird vollzogen, wenn nicht van Urtaveld wieder von den Todten aufersteht, und zurückkehrti"

Weinend rang Unne ihre Hande, und schaute in des Vetters Untlis mit einem Blicke, der ein Herz von Sifen schien verschmelzen zu können. ""Nehmet Rücksicht auf mich, du Bois," sagte sie, nehmet Rückssicht auf mich! Ich bin ein etternloses Kind, din die Tochter Eures nächsten Verwandten; der einst Euer Freund war. Mein Vater sorgte sur Euch, wie für seinen eigenen Sohn, da Ihr noch ein Knabe waret, er nahm Euch zu sich, gab Euch Mahrung, und hat Euch nie betrübt. Entsaget, ich beschwore Euch in seinem Namen, bei dem hingegangenen Seiste desselben,



schweigen; erwiederte der Führer der Beistappen, "ist's Euch gelungen, dann will ich mein Vorhaben aufgeben. Herr Balter d'Anghien, ich muß jest fort. Richtet Eure Augen auf jene Sanduhr? Eure Frist verrinnt mit ihrem Sande, — dann geht Ihr zum Tode. Ihr tennt nun die Stunde, send gefaßt, ihr zu begegnen!

Du Bois schritt aus dem Zelte, um die Hinrichtung anzuordnen. In den Boden wurde ein Pfahl geschlagen, und sechs kunstgeübte Bogenschüßen schickten sich freudig zu einem Morde an, den ihr Häuptling ihnen als ein Suhnopfer der Gerechtigkeit für den Tod ihres Lieblings, van Artaveld, bezeichnet hatte:

Anna war allein mit herrn Walter, indeffen das Mothige zur hinviditung verfügt wurde; du Bois, nur mit dem Gedanken an Walters Mord beschäftiget,

hatte sich um das Madden nicht mehr bekummert, und bei der strengen Vewachung des Zeltes war ein Entrinen nicht zu befürchten. Keiner Feber durfte die Schilderung des Jammers der Liebenden gelingen. Unter Thränen umarmten sie sich schweigend, und Blick in Blick tauchten sie mit so glühender Zärrlichteit; als wollten sie die Gefühle von Jahren in einer einzigen Minute erschöpfen. Nach und nach suche sich Walter, zur Schonung seiner Geliebten, zu fassen, und ihren gesunkenen Muth durch Worte des Trostes zu beleben.

Sie machten keinen Eindruck auf die Armer die nur mit dem Schmerze der Verzweislung antwortete. Ihr zärtliches Gefühl war für nichts Anderes iems pfänglich, als ihr Walter wieder zusprach: Weine nicht um mich, Anna; gedenke meiner ohne Gram; gedenke meiner mit jenem wehmuthigen Leid, womit uns das Scheiden von einem Freunde erfüllt, den wir einst wiedersehen. Mein Herz sagt es mir, Anna, wir werden uns wiedersehen; vertrane! An diesem Anker halte fest, und vernichte doch, ich beschwöre dich, durch Entrustung gegen den Willen Gottes, nicht diesen lesten Trost, der meine Seele gegen die Schrecken des Todes wappnet.

"Mein Gram wird bald enden" fagte Anna; ,ich fuhle, daß ich Dir bald in das Grab folgen werde;

brechen. Ermordet! Schicken fie sich an, Dich zu ermorden?" fragte sie mit entsetzem Blicke.

mill schügend vor Deinem Leibe stehen, oder mit Dir von demselben Pfeile durchbohrt werden. Ihr bluts durstiges Trachten soll nimmermehr zur That werden!"
"Nicht ihr Trachten ist es, Anna," verseste ber Jüngling; "ohne Zulassung des himmels vermös gen sie nichts. Nur Werkzenge sind sie der unenthülls

gen sie nichts. Neur Wertzenge und sie der unenthalls barent, allmächtigen Vorsehung, welche die Geschicke der Menschen verzeichnet, oft in schrecklichen Zügen, aber stets gerecht. Nur von Gott hat der Mensch die Gewalt.

den Menschen die Gewalt geben, ihre Mitbruder auf soliche Art zu morden? Nein, nein, nur ein Teufel kann sie zu so blutigen Gräueln aufstacheln!"

"D, nicht solche Worte, "erwiederte d'Anghien, "zweisse nicht, daß es Gottes Wille sey, und wähne nicht, daß die erhabene Gerechtigkeit des Allmächtis gen, die wir unterwürfig verehren mussen, aus einer andern Quelle komme. Verliere den Muth nicht, Anna! Hore mich? Sehnest Du Dich nach unserm Wiedersehen?"

Wind weinten, Du fragft noch? wentgegnete sie. Winter mit ihm himmel weer auf Erden eine hoff= nung, die mir lieb seyn konnte ohne Dich?"

"Bohlan, "versetzte Walter, das Madden gartlich umarmend, o so fasse Dich! Verkrau auf Gott,
und sicher wird uns das Glück lächeln! Die Spanne
Zett, die mir noch zu leben vergennt ist, laß uns zur
Erstehung des himmlischen Erbarmens benützen. Ein
zweites Leben tagt jenseits des Grabes, und die Strahlen dieser Hoffnung sollten diese Stunde des Jammers
in eine Stunde des Entzückens verklären. Weine nicht
um mich, Auna; ermuthige mich durch Dein Vorbild,
und standhaft und versehnt werde ich dem Tode in's
Antlis schauen!

In Thranen aufgelöset, sank Anna an Walters Busen, gleich einer hinsterbenden Blume. Als endslich ihre zum himmel gesendeten Gebete zu Ende was ren, schien der Jungfrau Geist erstartt; sie bemühte sich, den Ausdruck der Anhe zu behanpten. Aber gar oft schaute sie nach dem Sande in der Uhr, und als sie ihn immer mehr und mehr vereinnen sah, da ers bebte auch sie in. ihrem Innern, und die Wangen ers blichen noch mehr; dennoch war sie nicht im Stande, in Worten zu sagen, daß die vergönnte Frist bald, ach, nur allzu früh, erlöschen werde.

Gleichzeitig schauten ihre Angen auf denselben Punkt; er sah ein Körnchen nach dem andern von dem dinnen Reste verrinnen, gleichsam andeutend des Lesbens vergängliche Augenblicke. Mit seinen Armen umschlang er die Geliebte, und preßte sie stürmisch an sein Herz, als sehnte er sich, in der reinen Umarmung zu sterben, welche die Seligkeit seines Daseyns gemessen war. "Lebe wohl, Anna, riefer; "möge der Bater aller Waisen Dich segnen, und Dein Troster seyn!"

Ehranen erflickten die Antwort der Jungfrau.

"Meine Frist erlicht, "sagte Balter; "ein Gerausch vor dem Zelte! Sie nahen, ummich zu greisen.
Ich habe nur noch wenige Augenblicke. Dieses Ende
harret auch des längsten Lebens; denn die Zeit ist ja
nur aus Augenblicken zusammengesetzt, aber sie selbst
wird von der Ewigkeit verschlungen, in der uns der
Friede Gotres aufnimmt. Dies troste Dich, Anna!
Sieh, das letze Sandkorn sintt hinunter! Leb wohl
für immer! Meine Leiden sind nun zu Ende; der bittere Kelch des Todtes ging schon an mir vorüber, —
mein Abschied von Dir. Gott schütze Dich für und
für; sein Segen verleihe Dir Stärke im Leben und
im Tode!"

"Salt, o halt!" rief Unna; "Scheibe nicht von

mir LAchigeh mit Dien ich will ich will Muth zeigen. Plaß mich Dein Antlik schauen; so lange Du noch lebst! So lange Dein Auge mich noch schauen kann, weiche ich nicht von Deiner Seite; teine Ges walt, keine Bitte sollmich von Dir trennen.

"Liebe Unna," bat Walter, indem er vorschritt, um mit Ven Bachen zu gehen, die in das Zelt getres ten waren als Begleiter zum Nichtplate, "ich bitte Dich, geh nicht mit mir! Ich wunschte mit Fassung zu sterben, um meinen Feinden den Triumph nicht zu gönnen, Zeugen der Leiden meiner Seele zu seyn, wie sie Leid meinem Körper zusügten, ich bin aber ein Mensch, und ein schwacher Mensch. Mir bangt, der Muth möchte mir brechen bei dem Anblicke Deiner eigenen Qual. Mir zu Liebe bleibe zurück! Erfülle diese meine letze Vitte!"

Mit wildverstorten Blicken klammerte sich Anna au seinen Arm, und schien gar nicht zu verstehen, was er sprach. Auffahrend fragte sie die Männer, welche sie von Walter trennen wollten, nach ihrem Begehren. Sie kam jedoch der Antwort jener Krieger auf ihre Frage durch den Ausruf zuvor: "Ich kenne Euch! Ich kenne Euch! Ihr seyd seine Morder!"

Die Manner führten den Jungling aus dem Belte

fort. Anna folgte, den Kampf des Wahnstins mit dem Grame über ihren Verlust im Antlige. Du Bois hielt neben dem furchtbaren Pfahle, an den sogleich Walter gebunden wurde. Die Bogenschüßen machten sich schußfertig 5 die Sehnen waren gespanntz in ihren Handen, lagen die Pfeile.

Anna versichte es wieder, sich vor Walter zu stellen, um ihn mit ihrem Kövper zu schüßenz aber du Bois schleppte sie mit Gewalt von ihm weg, faste sie an beiden Armen, und donnerte ihr zu: ,, Still, rasende Dirne, still, oder ich lasse augenblicklich seine Todesdrommerte schmertern. Schüßen, an Euer Werk!

Die Henker legten ihre Pfeile auf die Vogen; sie durften jest nur noch auf ihr Ziel anschlagen. "Herr Walter d'Anghien," nahm der Führer der Weißkaps pen das Wort, "sehet jene Manner, die noch nie einen Fehlschuß gethan haben. Der Tod steht Euch gegenüber — noch ein Mal: wollt Ihr Gnade unter den Bedingungen, die ich Euch stellte?"

Anna verstand diese Worte, deren ganze Bucht auf ihr Herz drückte; sie kannte jedoch Walter's uns erschütterlichen Geist, und sein Herz, das nichts zum Vervathe seines Oheims bewegen konnte. Ergriffen von dieser Wahrheit, sank sie mit dem Wehschrei: "Nun ist Alles verloren!" ohnmächtig in Die Arme des du Bois, der ihren Sturz verhütete.

Nur einen Augenblick ließ Herr Walter sein Auge auf Anna rnhen, dann zeigte er wieder seinem Feinde das Antliß, und entgegnete: "Des Verrathes bin ich unfähig, und würde überdieß mein Leben für den allergeringsten Preis halten. Erbarmet Euch des armen Mädchens, ich bitte Euch, das bewußtlos in Euren Armen liegt; habt Mitleid mit ihr wegen ihres Vaters, der Euer Freund gewesen ist!"

Diese lette Erinnerung schien du Bois zu ergreisfen; denn er trug sie in das Zelt, und übergab sie guter Aufsicht. Dadurch wurde die hinrichtung versschoben; aber bald kam er wieder auf seinen vorigen Plat, und mahnte: "D'Anghien, bete noch zum letzten Male, dann will ich das Zeichen geben!"

"Freudig, wie ein Siegeszeichen, werd' ich es begrüßen," erwiederte Walter, voll Andacht empor zum Himmel schauend. Du Bois machte eben eine Wendung, um den Trompeter zum Todtesrufe aufzusfordern, als vor dem ersten Laute aus seinem Munde, von der Vorhut des feindlichen Heeres herüber, ein weithinschallender Drommetenstoß in seine Ohren gellte,

und aus taufend zeustreuten Rehlen in tobendem Bes wuhle der Schlachtruf donnerte.

## 13.

Einer von den Bogenschüßen der Weißkappen rief: "Ein herold! Ein herold! Ein feindlicher hez rold scheint's zu seyn!" Doch bevor man noch den Grund der Unruhe unter den Vorposten erfuhr, braussete ein neues Getose durch das ganze Lager, der laute Auf: "Frankreich und Sanct Divnys!","König Karl als Netter!" "heil dem König!" umtobet von klirstenden Wassen, vom stürmischen Geschrei der Schaarten, und vom Donnergaloppschlag der Rosse. "Bir sind überkallen, überkallen!" dröhnte es von allen Seiten. "Der Feind ist da! der Feind!" schrieen die Bogenschüßen.

", "La Nuitee muß geschlagen seyn, wie Artaveld todt," sagte du Bois. ", Mir nach, Alle!" befahl er seinen Leuten. "Ein Pferd vor! Ich will unverz züglich zur Borhut — mir nach! mir nach!"

Rafch schwang er sich in den Sattel, und fprengte

dahin; ihm folgte die ganze Schaar; nur Walter blieb juruck auf dem Richtplate, fest an den Pfahl gebunden. Immer lebendiger wurde es im Lager der Beiskappen, und bald tobte der Kampf nach allen Richtungen hin.

An der Seite des jungen Konigs, — denn ex war's, der zur Nettung Walter's helfend heransprengste, — kämpften die Grafen von Montmorensi und Saint Py.

Herr Simon van Bet hatte dem Konige gemeldet, daß d'Anghien in der Gewalt der Weißkappen
sen; denn der Bürgermeister konnte seinen Austrag
nur in so weit erfüllen, daß er auf der Vorderseite
des Rebellenlagers Herrn Walter's drohende Todtesgefahr erfuhr.

Diese furchibare Kunde hatte van Bet schleunig dem jugendlichen Monarchen gebracht, der alfogleich alle Unstalten traf, die Beißkappen in ihrem Lager zu überrumpeln, dadurch hoffend d'Anghien noch zu retzten, indessen de Clisson gegen la Nuitée das offene Feld zum Kampfe behauptete.

Raul benahmifich, niebwohl dem Alter nach ein Rnabe nocht bei diefem Ereigniffe wie ein Mann, und zwar wiel ein Mann von Muth. Unter dem Beistande feiner tapforn Freunde, bewährte er fich an

diesem Tage als ein wurdiges Mitglied des Ritters ordens, welchem er, zur Verherrlichung seiner Krone, angehörte. Dem Heerbanne des Königs waren an Zahl die Weißkappen weit überlegen, welche unter der Anführung ihres du Bois Karl's versuchten Sturm des Lagers träftig abschlugen. Zulest blieben die Ansgreifer Sieger, und brachen sich Bahn bis zu Walter's Richtstätte.

In der Nachhut des Königs befand sich auch herr Simon, jedoch ohne fein Schwert zu ziehen, da er, ungeachtet seines Bunsches der Rettung d'Anghiens und der Demuthigung des du Bois, durchaus jedes persönliche feindliche Zusammentressen mit einem aus Gent vermeiden wollte.

Ungeachtet er durch die Aussihrung dieses Vorsstates sein Leben nur um somehr gefährdete, schloß er sich doch in der Hoffnung an, den Ort zu erforschen, wohin dur Boistseine Gefangene, die Tochter Jan Lyons, geführt haben mochte, und die er aus dem Lager der Weißkappen unter seinen väterlichen Schutzu holen wünschte.

Derr Simonibenütte einen gunftigen Augenblick, während idie Roniglichen gegen ibn Bois und beffen Sefährten fochten, um in den Schoof des Lagers der Beiftappen für brechen, und schinfte mit seinem

Pferde dutchidas Gemire, so ihn umdrängte; glucklich kam er auf diese Weise, ungetroffen von den ihm nachschwirrenden Pfeilen der Weißkappen, zu dem Pfahle, anchem Walter gebunden war. Bom Pferde springend mentblößte er jest zum ersten Wale sein Schwert, zerhieb Herrn d'Anghiens Bande, und gab ihm so die Freihelt wieder.

Matter's Berg wallte vom innigsten Danke übers fromen, allein sein Retter siel ihm in's Wort: "Laßt dieß! Zue Worten ist seine Beit; kargt für Eure Rettung mit der größten Eitele Rasch, auf mein Roß, und hier mein Schwert, nehmt es mida Ihrsteine Wassen habt! Vertheidiget Euch so gut als möglich, und trachtet, schleunigst das französische Seer zu erreichen, damit Ihr keinen von den Weißkappen in den Schußkommt, die mich so ebemmit einigen Pfeilen bedienen wollten. Zuvor aber sagt mir um Gotteswillen, ob Euch nicht bekannt ist mohin der schändliche du Vois die arme Waise gebracht hat? Wo ist Inna Lyon?"

", Vor wenig Augenblicken." antwortete Walter, ,, als eben du Bois seinen Schüßen das Zeichen geben wollte, mich zumörden, stetug man die Onmächtige in jenes Zelt. Zugleich erhobisch ein Sethse im Laget, und unsern Tapfern gelang meine Rettung. Ich will mit ihnen sechren. Eilet zu Anna, und tröstet sie durch

Jerr van Bet eilte in das Zelt aas während des allgemeinen Tumultes bei dem Neberfalls der Franzisen seine Wachen verloren hatte, und trat rasch und imverwehrt ein, indessen Herr Walter dorthin aus dem Lager stog, wo Mann gegen Mann socht.

Der Sieg war eine Zeit langzweifelhaft; konnte auch du Bois wegen seiner Schlechtigkeit keinen Anspruch auf den Namen eines Tapfern machen fo war er doch, gleich einem witden Eber, im der ganzen Rohteit seiner Natur, jeder Gefahre verachtend, tollkühn in der Schlacht, und sest zur verzweifelten Gegenwehr entschlossen. Der Heerbann des Königs bekam zulest einem Zuzug durch die Reisigen des Erafen von Klandern; denn sogleich brach dieser mit seinen eigesten Schaaren auf "um dem jungen Monarchen beizusstehen, alsithm ein Berittener des königlichen Hofzlagers meldete, welches Vorlaben König Karl veranztast habe, seine keste Stellung in der Ebene aufzugeben.

Ludwig erschien im Augenblicke des wüthendsten Zweikampfes zwischen Walter'd Anghien und du Bois. Beide Schienen gleich traftig und kampfgeubt, und Jeder entschlossen, den Andern zu vernichten, daher

sie Menschen, sondern wie Teufel gegeneinander los-fchlugen.

Du Bois hatte das Uebergewicht einer volligen Ruftung, d'Anghien aber nur einen Schild zu feiner Bertheidigung, dem Urme eines Sterbenden entriffen, und das vom Burgermeifter empfangene Schwert. Da der Beigkappenhauptling das Bergebliche feiner gegen Balter geführten Schwerthiebe erkannte, fchleuderte er dieg von fich, und raffte neben an eine Reule vom Boden auf, um .mit ihrer ichweren Bucht, irgend eine von feinem Gegner gegebene Bloge benütend, das unbedeckte Saupt deffelben ju gerschmettern. diesen bedenklichen Umftanden eines ungleichen Ram= pfes zwischen seinem Deffen und du Bois, erschien ber Graf von Flandern, und rannte mit eingelegter Lanze aus gutem Bordeauxstahl gegen du Bois, dem, ob des gewaltigen Stoffes gegen feinen Urm. Die Reule entfiel.

Entwaffnet mußte du Bois nur noch an seine Rettung denken. Seine lette Hoffnung blieb einer der schnellsten Renner, der je einen Reiter trug; diesem Thiere so tief die Sporren in die Weichen stoßend, daß das Blut heraussprifte, flog er, die Flucht erzgreifend, unter einem Hagel von Pfeilen, von welz III. Thi.

den ihn fein einziger erreichte, mit Windesschnelle iber die Ebene, der Landstraffe nach Gent zu. \*)

Die Schaaren der Beißkappen konnten nach der Flucht ihres Führers nicht mehr Stand halten; sie verloren den Muth, und unterlagen ihren Feinden. Die Verbündeten durften sich des Sieges bei Rosebecz que erfreuen. La Nuitee mit seinen Notten wurde auf der Ebene von de Elisson geschlagen, und das seindliche Lager mit Allem, was darin war, von Karl dem Sechsten, Ludwig von Flandern, und Walter d'Anghien erobert, auch den Vittenden Pardon gegesben, wodurch viele tausend Gefangene das Siegesfest verherrlichen halfen, während das Schlachtseld weits hin von mächtigen Schichten Verwundeter und Todter starrte.

Alls die Schlacht geschlagen war, drängten sich Mitter und Hösslinge um den jungen König zum Ausschrecke ihrer Glückwünsche ob des Sieges und seines persönlichen muthvollen Mitkampfens. Es fehlte das bei nicht an Uebertreibungen. Unwillig schaute de

Unmert. der Berf. .

<sup>\*)</sup> Dem Lefer mag die Bemerkung jur Beruhigung dienen, daß diefer häuptling der Weißkappen nach der Schlacht bei Rosebecque nicht mehr lang lebte; bald darauf fiel er bei einem Bersuche, die frühern Unhänger wieder zu sammeln.

Clisson auf die Schmeichler, als er ohne Helm, den Schweiß von der Stirne trocknend, an der Seite des Königs stand, und sich zu bemerken erlaubte: "Seine Hobeit hat mit Nücksicht auf die zurte Jugend genug geleistet, und dadurch noch mehr für die Zukunft verbürgt. Vringt also, edle Herren, Seiner Majestät nicht den Wahn bei, als ob König Karl der Sechste schon ein Spiegel der Ritterschaft wäre, denn bevor irgend ein Mann, und wär er auch zehnmal ein König, als ein wahrhaft vollendeter Ritter auszutreten vermag, muß er manches Schlachtfeld mit großen Opfern einlösen, manche Ersahrung machen, und manchen ergiebigen Schlag sich versesen lassen."

"Ein solcher Ritter ist unser Connetable," erwies derte Karl mit dem größten Frohsinn, "und ihm gesbuhrt unser Dank, daß wir heute der Verwegenheit dieser Weißkappen ein Ende machen, und dem Herrn Ludwig de Male die Macht in seiner Herrschaft Flansbern wieder verschaffen konnten. Auf unsern eigenen Antheil fällt wenig Nuhm, und im Grunde genommen, ist auch nicht viel Ehre dabei zu gewinnen, mit Schelmen fertig zu werden."

"Moge Eure Majestat sich überzeugt halten," außerte Herr Simon van Vet, dem Kreise der königs lichen Umgebung naher tretend, "daß unterjenen Weißtappen wenigstens Ein wahrhaft edles Gemuth sich befand, eine Behauptung, die ich mit meiner eigenen Ritterehre zu vertreten bereit bin. Ban Artaveld, ein Opfer der Schlacht, war ein Mann von Muth."

"Burde sein Leichnam von unsern Herolden unster den Erschlagenen getroffen?" fragte Karl. "Gerne möchten wir jenem Mann in's Untliß schauen, welscher, zwar ein Verräther und Haupt der Nebellen, dennoch jener Sache, die er für die seinige erkannt, unerschütterlich treu blieb. Hundert Goldstücke Jedem, der uns die Leiche des ersten Unführers der Empörer zur Stelle bringt!"

"Ich kann die Stätte zeigen, welche die Leiche des Erschlagenen deckt," erwiederte Herr Simon; "sie ist auf einer Erhöhung des Mont d'Or. Aber Enre Majestät möchte ich bitten, van Artaveld's Anzbenken nicht auf eine so herbe Art zu verungtimpfen. Was er gethan hat, will ich nicht als etwas Gerechtes vertheidigen, allein mein Leben dasur verpfänden, daß ihn nicht Eigennuß, sondern nur Gent'; Heil dazu bewog. Er siel in der Meinung, als Opfer seiner Psicht zu fallen, und darum bitt' ich Euch recht inznig, mit der That nicht zugleich deren Veranlassung zu verdammen. Nicht mehr kann sich der Todte gegen die Schmach einer Verläumdung vertheidigen, und

dieß follten Lebende bedenken, um in ihrem Tadel über Sodte Maaß und Biel zu halten."

"Ihr habt Eure kuhne Sprache durch Wahrheit geheiliget, wackerer Mann," sagte der König, "und ich wunsche, daß alle Geschichtschreiber der Könige sich nach einem so edlen Vorbilde richten möchten. Versmuthlich seyd Ihr der Freund van Artaveld's —"

Simon, "und als Bürgermeister von Gent so zu sagen sein Vorgesetzer, und, mit Eurer Majestät Vergunst, erforderte es die Villigkeit, daß ich der Freund aller wackerer, meiner Sorgfalt anvertrauten Bürger seyn mußte; denn Könige und Ortsvorgesetze sind die Väter ihrer Untergebenen. Für Alle wohlthätig zu wirken, sollte ihr erstes Dichten und Trachten seyn. Dieß erwähnend, gedenke ich einer Enade, um die ich zu Eurer Majestät, als erhabenen Lehensherrn dieses Landes, stehen möchte."

"Seyd der willigen Gewährung versichert," ents gegnete Karl, indem wir an berMöglichkeit nicht zweifeln, da Ihr der diese Enade Erbittende seyd. Inzwischen soll der Leichnam van Artaveld's durch unsere Leute herbeigebracht werden. Wohlan, Herr Simon, was verlange Ihr? heimes Gehor," antwortete der Burgermeister; was mir auf dem herzen liegt, darf nur Eure Majestat horen."

Der Konig trat jur Geite, und fprach eine Beile mit Beren Simon, der bald hernach fortging, aber nach furger Paufe wieder erschien, mit Unna Lyon, die mit einem langen Schwarzen Ochleier verhullt mar, um das jungfrauliche Errothen der Befcheidenheit den Blicken der jahlreichen Umgebung des Koniges ju ent= gieben, denn fie follte vorgestellt werden. Indem Bert Simon mit feiner Mindel fich bem Monarchen nahte, ertonten Trauerflange, von dem flaglichen Rufe einer dumpfen Dromete begleitet, indeffen Berolde und Bewappnete den Leichnam van Artaveld's auf thren Schilben brachten. In der Spike Des Leichenjuges befand fich Balter d' Unghien, welcher, ohne des Ronigs Auftrag ju erwarten, dem eigenen Untriebe nicht widerstehen konnte, den edlen Todten durch bie lette friegerische Chre auszuzeichnen.

chren Schilden, rucken die Erager heran, und die Gerechtigkeit in diefer hochherzigen Chrenbezeigung schien alle Bergen tief zu ruhren. Niemand im versbundeten Lager dachte sich den Erschlagenen: als einen

frühern Feind; nur seine ritterliche Tapferkeit und das Ende seiner Tage beschäftigten die Erinnerung. Aller Augen hingen an dem Zuge, lauter sprechend, als der schweigende Mund, und durch die lautlose Versammlung dröhnten nur die wehmuthigen Tone der Trauermusik, zu Ehren der Leiche des edelmüthigen van Artaveld.

Dem Buge fich nabernd, umarmte Rarl Beren Walter d' Anghien, so wie er ihn als Führer des Trauerzuges erschaute. Walter brachte dem Ronige feine ehrerbietige Suldigung, und ließ die Leiche hin= ftellen. Inmitten feiner Umgebung beugte fich Rarl über den Todten bin, ichaute eine Zeitlang ftarr und ftumm in fein Antlis, und fprach dann: ,, Beld ein trauriger Unblick! Du, dem Rufe nach einst fo brav und hochherzig, mußteft in der Bluthe Deiner Jugend vom Dasenn scheiden! Burdeft Du nur die Salb= Scheid Deiner ruhmmurdigen Gigenschaften einer edleren Sache geweiht haben, bei Gott, die Welt hatte Dich gepriefen! Dun aber, indem wir Deine Leiche schauen, bleibt uns nur der Bunfch, daß Du Dein Undenken nicht durch den Namen eines Berrathers mochteft bes schimpft haben."

"Dem ift nicht so, gnädigster herr," erwiederte herr Simon, der noch einmal das Andenken seines erschlagenen Freundes zu vertheidigen wagte. "Wan

Artaveld ist eines edlern Namens würdig, denn der Berrath seines Vaterlandes kam ihm nie in den Sinn. Hätten Undere ihm geglichen, längst schon würde unser gnädiger Graf die gedrückten Bürger von Gent zus frieden gestellt, und ungefährdet geherrscht haben; denn vorzüglich der heimtückische Gilbert Mattheus war's, der durch seine schlimmen Einstüsterungen die Genter gegen ihren Herrn und Gebieter aufreizte. Und wie hat dieser Gilbert das Vertrauen des edlen Grafen vergolten? Bei der ersten Gesahr, in die er selbst gerieth, lieserte er durch Verrath Herrn Walter d'Unghien in die Gewalt des gottvergessenen du Vois. Meine Mündel erzählte mir dieß Alles."

"Bie?" fragte Ludwig de Male, "hat Gilbert Mattheus meinen Neffen in so drohende Gefahr ges gestürzt?"

"So ist's in der That," bestätigte Walter die Worte Simon's, "und ohne den Beistand des braven Bürgermeisters und des ritterlichen Königs, welchem Herr Simon meine gefährliche Lage hinterbrachte, wäre ich ein Opfer der Grausamkeit des verruchten du Bois geworden."

Male, indem er sich vor demfelben auf ein Knie nies berließ, "wo find' ich Worte fur meinen Dant? Euch

verdant' ich an diesem Tage nicht nur meine herrscher= rechte über Flandern, die mir entriffen waren, fons bern auch ein noch wertheres But, den Freund, der durch die Bande des Blutes und der Dankbarkeit meis nem Bergen angehort. Geit geraumer Zeit." fuhr er fort, "haben fich unsere Burger von Gent dringend über Gilbert Mattheus beflagt, und gegen die Unges rechtigkeiten Ginfprache gethan, die er fich als Bunfts meifter der Steuerleute erlaubte. Der Berechtigfeit will ich also gegen Gilbert Mattheus auf eine Weise ihren Lauf laffen, daß fie Gent zufrieden ftellen, und jugleich den Schimpf bestrafen foll, den er meinem werthen Reffen Walter bereitete. Schop ift das Urtheil gefällt über die Bere Urfula, diefe scheußliche Bermittlerin der Tucken und Berbrechen des entflohe= nen du Bois; wie ein hund foll Gilbert Mattheus mit der here an den namlichen Baum gehentt werden!"

"Ganz nach Recht gesprochen," bemerkte der Herzog von Burgund, "daß es sogleich geschehe, will ich personlich sorgen, da es Schade mare, dem Laufe - ber Gerechtigkeit etwas in den Weg zu legen."

Ohne weiteres entfernte fich Burgund. Bur Durchführung mancherlei Rante hatten fich sowohl er als auch die verstorbene Grafin von Artois des Gilbert

Mattheus bedient, und aus Furcht irgend eines Berrathes von Seite des Zunftmeisters, that der Herzog sein Möglichstes, den ehemaligen Liebling recht bald für immer verstummen zu machen.

Gilbert wurde zu dem schleunig in Stand gesetzen Galgen geschleppt; der Herr Herzog von Burgund wollte, vorgeblich aus Abscheu der von Gilbert an d'Anghien verübten Berratherei, dem zum Todte Berzdammten vor dessen Hinrichtung durchaus kein Gehör mehr schenken, ungeachtet der slehentlichsten Bitte des Zunftmeisters um diese Gnade. Gilbert Mattheus, und Ursula, die Here von Gent, mußten mit einanz des schmählichen Galgentodtes sterben.

Ein solches Ende nehmen gemeine Werkzeuge tücklicher Schlechtigkeit, oft als Schlachtopfer derjesnigen, welchen sie zuvor nüßten, damit sie nichts mehr aussagen können, sobald sie ihren Bebietern entbehrzlich werden, die unter dem Scheine des Nechtes eines doppelten Verrathes sich schuldig machen, und zwar erstens, weil sie ihre Werkzeuge zu Verbrechern herzanbilden, und zweitens, sie dann in den Tod stürzen. Uebrigens hatten die beiden hingerichteten die über sie ausgesprochene Todtesstrafe auch ohne Vurgund und Artois im Nebermaße verschuldet.

Der Monarch und deffen Umgebung blickten tief= finnend: auf van Artabeld's Leiche, wahrend der Bertoa von Burgind ben Ronig verlaffen hatte. um den Bolling des gegen Gilbert Mattheus und die Bere Urfula gefällten Urtheils zu beschleunigen. graues Saupt schuttelnd, und aus eherner Seldenbruft feufgend, fagte Olivier de Cliffon : "Eine foldje Trauer um einen Freundihatte ich doch inie fur möglich gehals ten! Doch eine hochherzige Geele und Tapferfeit find aller Achtung murdig ; felbft im Befen eines Beiden. Lebe woht, Du muthiger, verkannter Mann! Huf dem Schlachtfelbe fah de Cliffon manchen Todten, doch fo innig bedauert, wie Dich shat er nie irgend einen feiner Feinde, Fort mit der Leiche!" befahl der Conne= table, "denn tief ergeiffen ift ber Ronig, und wie glangend auch fein Ebelmuth, jur Bierde feiner Jugend, fich dadurch bemahrt, so durfen wir doch die Burde unserer gerechten Cache nicht fo weit vergeffen, daß wir ein Siegesfest burch Trauer verkummern."

chenbegängnis erhalten." fagte Ludwig de Male; ,,ich trage seinem Andenken keinen Groll nach."

,Das ift die eines Grafen von Flandern wurdige Sprache 4 nahm Herr Simon bas Bort, ber, von

der Leiche seines theuersten Burgers aufblickend, sich die Thranen trocknete, und ich möchte, wenn es ers laubt ist, die Bitte wagen, den Leichenzug dieses edlen Mannes anordnen zu dürsen, da ich ja seit viez len Jahren erster Bürgermeister, auch Oberältester der Zunft der Goldschmiede, und eben auch kein Mann von unbedeutendem Stande in Gent bin. Van Artas veld war mir lieb und theuer, da er noch lebte; darum möcht ich auch nach seinem Todre den Ruf dieses Viez dermannes vertreten, und sein Geleit besorgen zu jener Ruhestätte, um die ich, als ein betagter Greis, für mich selbst bald werde mich bekümmern müssen."

"Eure Bitte sey Euch gewährt, theurer Herr Simon," sagte der König. "Schafft die Leiche fort! Laßt uns jedoch jeden duftern Gedanken verbannen, und bei unserm guten Willen, die Todten zu ehren, auch unserer Pflicht gegen die Lebenden eingedenk bleisben! Wir erinnern uns, Herr Simon, an Eure vorige Mittheilung, und wünschen sehr, das Antlit der holden Jungfrau zu schauen, deren Tugend sie Euch so lieb und werth gemacht hat, wie Euer eigenes Kind."

erwiederte Sett Simon, mein eigenes liebes Rind feyn,"

Kindesstatt und die zartlichste Pflege zu dieser Soffnung berechtigen. Romm naher, Unna, und lufte Deinen Schleier!"

Unna trat naher, wagte es jedoch aus Bescheidens beit nicht, sich vor den Ronig zu ftellen.

"Nun, nun," fagte Rarl, "mit eigener Sand den Schleier des Daddens über ihr Saupt ziehend, "fend unbeforgt, Schone Jungfrau! Reine vor Gott mogen immerhin unbefangen vor irdifche Ronige treten, da sie fort und fort unter den Augen des Konigs aller Ronige, und des herrn aller herren ihrer Wege wandeln. Es ift und Runde von Euren großen Ber= diensten geworden, und zwar ausführlich durch diesen Biedermann, daher wir Euch dafür gerne auf eine wurdige Beise belohnen mochten. Auf mahre Ritter= ehre, herr Simon!" feste der Ronig lachelnd bei, "Ihr fend ein feiner Renner weiblicher Liebreige. Bahltet Ihr nur ein einziges Jahr weniger, und maren wir felbft mit dem ernften Langenspiele vertrauter, fo mußtet ihr eine mit mir brechen, damit fich's zeigte, wem von und Beiden ein-Andenken von der hand der fconen Unna gereicht murde. Allein felbst unfer Gieg. fürchten wir," fuhr der junge Monarch fort, "durfte uns nicht verburgen, lange im Gedachtniffe diefer jungen

Dame fortzuleben, da die schone Anna Einen aus unserer Mitte, wieser leibt und lebt, in ihrem Herzen trägt."

Die Boflinge lachten verstohlen.

"Ei, Ihr Edlen und Ritter," mahnte Berr Simon, "lacht ja nicht zu fruh," und warf zugleich einen durchdringenden Blick auf diese Berren, ,miß= deutet nicht das freimuthige Geftandniß der herzlichen Liebe eines Greifes ju einer jungen, Schonen, hulflofen Baife. Unna, mein Rind, die Matur hat mir Bater= freuden versagt, und Du bift mein Alles. Ueber Reichthumer hab' ich zu gebieten, vorausgesett, daß fie nicht durch meine Liebe zu meiner Baterstadt für verwirkt erklart werden, und noch mehr hinterlaffe ich Dir nach dem Tobe meiner bejahrten Chehalfte; benn ihr foll es an feinem behaglichen Leben gebrechen, fo lange sie offene Mugen hat, mag auch ihr Wesen nicht absonderlich friedfertig fenn. Dann foll mein ganges Sab und Gut Dein gehoren, und nur noch die Gin= willigung meines anadigen Grafen von Klandern in Deine eheliche Verbindung mit herrn Walter d' Ung= bien zu wunschen übrig bleiben, damit Du diesem ein,

mit dem kostharsten Juwel in der Krone eines Königes oder Grafen wetteiferndes, hellleuchtendes Kleinod werdest."

Längst schon in jungfräulicher Schamrothe erglüshend, stand Unna mit gesenkten Augen da, burch den Aufruhr in ihrem Innern und der Kühnheit ihres Pslegevaters so tief erschüttert, daß sie sich unfähig fühlte, auch nur ein einziges Wort zu sprechen.

"Wohlan, Herr Graf Ludwig," fragte der Ronig, "was sagt Ihr dazu? Wollen wir unserm Sieg durch eine beseligende Verhindung bezeichnen, und eiz nen alten Bund der Herzen auch durch den Verein der Hände heiligen?"

Einen Augenblick besann sich Ludwig de Male, doch nur einen Augenblick, dann schritt er auf Anna Lyon zu, faßte ihre Hand, und legte sie in die Hand seines Neffen.

"Daß ich wieder im Besite meines Flandern bin," erwiederte der Graf, "verdanke ich Eurer Majestät, allein noch ein größerer Schuldner bin ich von diesem hochherzigen Mädchen. Sie hat mir durch Muth, Ausdauer und Geistesgegenwart das Leben gerettet. Durch kein noch so kostbares Geschenk vermöchte ich die ganze Größe meines Dankes wurdig zu bethätigen, darum huldige ich nur ihren Verdiensten durch die Ueberzeugung, daß ihre Schönheit und Lugend die reichste Worgengabe verdunkele. Alltägliche Mädchen haben zu ihrer Empfehlung Vermögen nöthig; wahres Verdienst bedarf dessen nicht. Sie sey Dein, Walter, in ihrer ganzen Reinheit! Strebe, ihrer würzbig zu seyn!"

Mit allen feinen Empfindungen in einen Sim= mel von Bergenswonnen entruckt, vermochte Balter d'Unghien feinem feiner Bohlthater- in Borten ju danken, fein Huge ruhte nur auf-Unna, deren Sand er gartlich drudte. Schuchternheit ift ftete ein Zeichen mahrer Liebe, und zu mahr und innig liebte Walter, als daß er fich vor Zeugen den heiligften Gefühle fei= nes herzens hatte überlaffen mogen. Er rang alfo nad Faffung, und fprach mit einer zwar ftarten, aber von innerer Wonne gerührten Stimme: "Meine gange Geele ift nur Gin Gefühl des Dantes; wo follte ich jemals Borte finden, ihn Euch murdig auszu= bruden, mein gnabigfter Ronig, und Euch, mein groß= muthiger Oheim? Mus Guern Sanden empfing ich in Diefer Unmuthigsten aller Jungfrauen das herrlichfte Geschent auf Erden, und glucklicher fuhl' ich mich, indem ich sie ohne alle Morgengabe heimführe, als

ich ohne sie im Besitze aller Reichthumer der Erde ware."

"Nicht ohne Morgengabe sollt Ihr sie heimsicheren," nahm van Bet das Wort. "Niemand möge sagen, der Bürgermeister von Gent habe sein angenommenes Kind ohne einen Pfennig Vermögen zum Altare führen lassen, ist selbst ihr Gatte der Nesse eines Grafen. Mehr als Alles, was in meinen Kräften steht, ist ein Kind wie Anna werth. Gelobt sey Gott, der mich dieser Stunde ausbehalten hat! An der Hand eines zärtlich liebenden Gatten werde ich meine arme Waise sehen; nun kann ich getröstet meine Augen schließen, denn welchen Wunsch könnte die Welt mir jest noch bieten?"

"Wenigstens Einer Eurer Bunfche soll noch erfüllt werden," sprach der jugendliche Monarch, ", denn wir selbst wollen diese schone Jungfrau unter das Portal der Kirche führen, und dort ihre Hand in jene des ritterlichen Walter d'Anghien legen. \*) Was meint Ihr, Auna? Sprecht, erlaubt Ihr, daß der König von Frankreich Euer Brautsührer sep?"

<sup>\*)</sup> Die Feierlichteit der priefterlichen Ginfegnung geschah jur Beit unsere Ergablung unter dem Kirchen : Portale.

Unm. ber Berf.

The State of the State of the state of

"Eure Majeftat," antwortete die Jungfrau, "ehren mich mehr, als ich es verdiene; denn folche Muszeichnung von Seite eines Monarchen gebührt der Tochter eines einfachen Burgers von Gent nicht. In tieffter Demuth erkenne ich Gure Suld; aber noch beis tigere Berpflichtungen legt mir gartliche Dankbarteit auf. herr Simon van Bet mar mein Befchuter, und ernahrte mich wie ein Rind feines Bergens, mich arme halflose Baife. Er war mir Bater im vollen Ginne des Bortes. Bis jum Grabe werde ich ihm dafür dankbar fenn, und nur von feiner Sand mocht' ich einen Gatten empfangen. D mein Bater," bat fie Berrn Simon, - ,, Eure Bohlthaten haben mich ja ju diefer Benennung berechtiget und verpflichtet, gebt mir Euren Segen vor Gottes Altare, wenn ich dort das heilige Wort gelobe, indem ich dem herrn Walter als schlichtes Madchen meine Sand gebe; dann hoff' ich zuversichtlich, der himmel werde nach meis nem Fleben, und nach dem innigsten Buniche Eures vaterlichen Bergens, fein reicheftes Gluck aus: Spenden.".

"Dir meinen Segen geben, liebes Kind?" er= wiederte Herr Simon. "Zu jeder Stunde meines Lebens ruht ja mein Segen auf Dir; denn Du hast

ja mich alten Mann überzeugt, daß ich noch zu etwas tauge, indem ich einem so anmuthigen Wesen, wie Du bist, dienstwillig seyn konnte, Moge der Segen des Himmels und aller seiner Heiligen Dich beglücken! Mit des gnädigen Königs Vergunft will ich demnach Seine Majestät in der Verrichtung abzlösen, welche Dieselbe anstatt meiner zu übernehmen geruhen wollten, und Dein innig erfreuter Führer zur Kirche werden."

"Mit Vergnügen wollen wir an der Feierlichkeit Theil nehmen," äußerte König Karl, "und nun, meine Freunde, folgt mir in mein Zelt, um uns nach den Unstrengungen dieses Tages, — din dringendes Bedürfniß, — zu laben. Dort soll der Becher treissen auf das Wohlseyn des jungen Brautpaares. Herr Walter, eröffnet mit Eurer Braut den Zug!"

<sup>—</sup> Wonnevoll führte Herr Simon van Bet wenige Tage nach dem Siege bei Rosebecque als Pflegevater Unna zum Portal der Kirche, um Zeuge ihrer Bermählung mit Herrn Walter d' Anghien zu seyn; aber weit mehr Entzücken noch fühlte der biedere Greis, als er etwa nach Verlauf eines Jahres zwei goldene Löffel, in auserlesener, kostbar getriebener

Arbeit unter feiner perfonlichen Obhut angefertiget, mit der Inschrift:

"von Simon van Bet, Ritter, Obers "alteftem der Zunft der Goldschmiede,

Herrn Walter d'Anghien und deffen schöne Gemah: lin, Anna von Gent, als Taufpathe ihres kleinen Sohnes und Erben, jum Geschenke machte.

